

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

3 3433 07573912 2

不多的好放為一人人學是不是我也是有學家不是一

J-4/1910

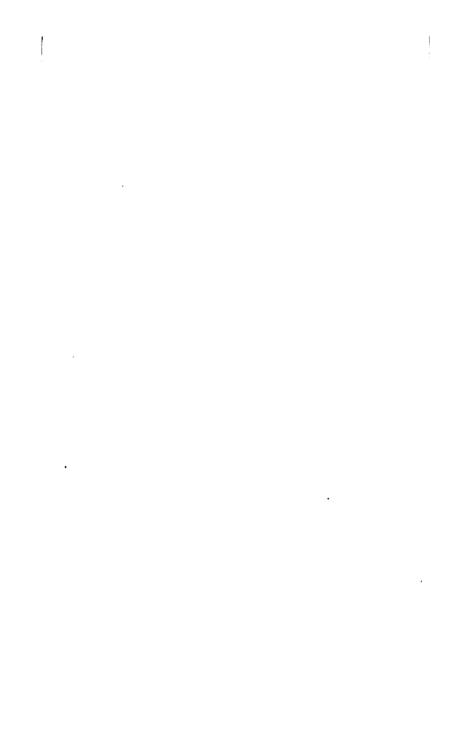

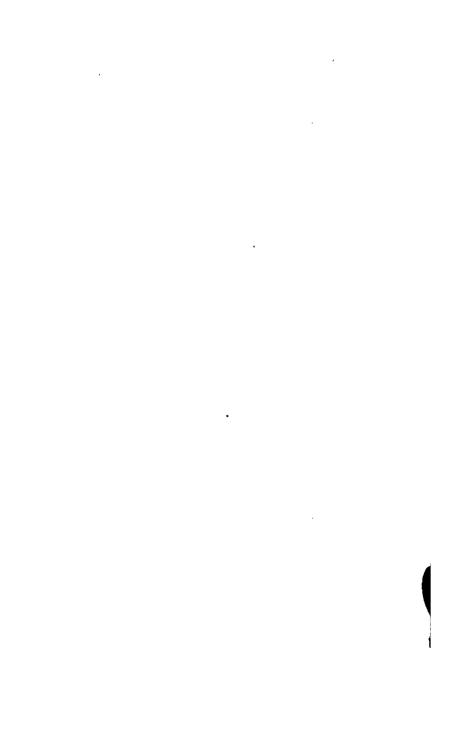

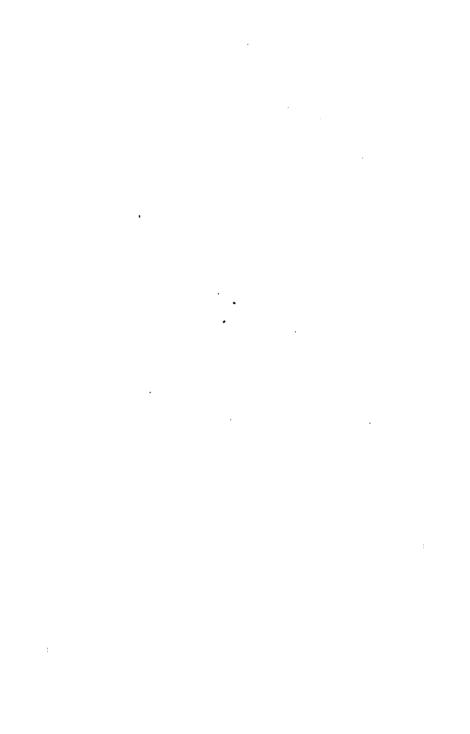

(Jahn) NGL

## Rleine Romane

aus ber

# Bölkerwanderung.

VII.

Die Bataver.



Sechfte Auflage.



Leipzig
Orud und Berlag von Breitfopf und Bartel
1891.

# Die Bataver.

## hiftorischer Koman aus der Dolkermanderung

(a. 69 n. Chr.)

noa

Jelix Dafin.

Sechste Auflage.



Leipzig

Drud und Berlag von Breitfopf und Hartel 1891.,

-30967-

Alle Rechte, inebejondere bas ber Ueberfepung, vorbehalten.

Begonnen: Ronigeberg, Beihnachten 1879. Bollenbet: Breslau, ben 1. April 1890.

## Otto dem Großen,

# dem Fürsten Bismarck

zu eigen.



# Erftes Buch.

|  |  |   | ı |
|--|--|---|---|
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  | · |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |

### Erstes Hauptstück.

**W**o der Rheinstrom in zahlreichen Mündungen die Nordsee, — "das germanische Meer" — erreicht, da wohnten um die Mitte des ersten Sahrhunderts unserer Zeitrechnung auf der heute noch nach ihnen benannten "batavischen" Insel und auf dem linken User des Flusses die Bátaver und, als ihre Nachbarn im Norden, auf dem rechten User, die kleinere Völkerschaft der Kannenesaten.

Beide, nahe verwandt, waren ichon lange bebor Julius Cafar in Gallien ericbien, hier eingewandert.

Ursprünglich Saue der Chatten — der heutigen Hessen — hatten sie die alten Sipe an Lahn und Fulda, die der rasch anwachsenden Volkszahl zu schmal gewordene Landmark, verlassen und waren allmälig — den Rhein hinab — weit nach Westen

gezogen, hier neben den Galliern eine neue Heimat fich gründend. —

Nur gar wenig war in all' ber Beit ber 11r= wald gerobet worden, lediglich soviel bas Bedürf= niß erheischte für die wenigen Dörfer und für die zahlreicheren einsamen Einzel=Höfe, welche aus dem Holz der gefällten riesenhaften Bäume kunstlos aufgezimmert wurden.

Allein stärker, eindringlicher noch als ber Urswald verlieh der ganzen Gegend weithin das Eigensartige das Wasser: der Ursumpf.

Wo nicht die natürliche Schuswehr der Dünen und die noch wenig häufigen Deiche die See abshielten, mischte diese, bei jeder Fluth weit in das Land hinein rollend, überall ihr Salz mit dem Süßwasser des Stromes, welcher, auf seinem ganzen Lauf ungebändigt und ungeregelt, neben seinen drei Hauptarmen in gar vielen anderen, von Jahr zu Jahr — und in den Jahreszeiten — wechselnden Rinnsalen dem Schose des Meeres zu trachtete.

Außer der großen, besonders also genannten "Insel der Bataver", lagen daher noch gar viele mittlere und kleine Auen, Werder und Eilande von dunklem Schilf, von hellen Weiden umgrünt, aber auch von hohen Bäumen bestanden, zwischen den breiten Armen und den schmalen Abern des gewaltigen Stromes, der, damals noch unvergleichlich wasserreicher als heute, auch weit oberhalb seiner Mündungen gar oft aus seinem seebreiten Bette trat und die niemals völlig getrockneten meilenlangen Sümpfe aufs Neue reichlicher mit seinem Ueberslusse tränkte.

Nur die ortvertrauten Landeskinder kannten einerseits die Batten, die Seichtstrecken, die Furten, auf welchen Mann, Roß oder Bagen, andererseits die Tiefstellen, auf welchen Kähne dies stets wechselnde Birrsal von Meerwasser, Stromwasser, Sumpf, Düne und Wald sicher durchschreiten mochten.

## Zweites Hauptstück.

So lag benn auch ber Hof Brinno's, eines Ebelings ber Kannenefaten, rings von Urwald und von Ursumpf umgeben.

Nur auf Pfeilschuß-Beite von der im Viereck errichteten "Hof-Bere" — dem mannshohen Zaun von starken eingerammten und durch zähes Beidengeslecht wagrecht verbundenen Sichenpfählen — hatte man den Bald mit Feuer und Art niedergelegt.

Bu bem auf allen Seiten hinter jener Lichtung ragenden Wald zogen sich bald zitternde Moorstrecken dahin, bald lang gedehnte, flußähnliche Lachen, — sonder sichtbaren Ursprung und Absluß —: bald gliperten in den nur spärlich die ungeheueren Wipfelztronen der Sichen, Erlen und Ulmen durchbrechenden

Sonnenstrahlen freisrunde Tümpel von unheimlicher Undurchsichtigkeit des tiefschwarzen Moorwassers, das, völlig regungslos, bis in den Kern der Erde hinabzureichen schien.

An den einsamen Sbelhof führte nur ein Zugang aus dem Walde — von Südosten — her: ein
durch Steine, auch wohl gelegentlich durch Knüttel
und Aeste mehr angedeuteter als gesestigter Weg,
durch das dichte Gestrüpp des Unterholzes gebrochen,
nur nothdürftig gesichert gegen den heimtückischen
Sumpfgrund durch aufgeschütteten Sand, hie und da
durch gestampsten Lehm: aber gar oft mußte ein
weiter Sprung über bebende — "bibbernde" —
Moorheide hin gewagt werden, um wieder sessen

Nordöstlich, hinter dem Hof, zog sich ein schmaler Arm des Rheines hin. Unzählbare Basservögel jeder Art, vom hohen Reiher mit königlichem Busch bis herab zum winzigen Moorhuhn, schwammen und standen in dem weit über mannshohen undurchdringbar bichten Schilf, in welches ein schmaler Durchlaß für den Nachen geschnitten war. In dem Schlamm der Walbstümpfe lagen die Wildeber in Rudeln, oft aufsgescheucht vom stampfenden Wisent, der in der trüben zähen Fluth Schutz gegen die Sommerhitze und die Stechmücken suchte; auch des Elchhirsches hohe — wie vorzeitliche — Gestalt reckte wohl die breiten Schauseln aus dem Nöhricht. —

Bom Walbe her gelangte man durch den mit Gras bewachsenen Hofraum auf die Hauptthüre des Hauses: über ihr prangte oder dräute der mächtige, schwarz-zottige Kopf eines Auerstiers, auf dessen beiden ungeheueren Hörnern goldene, silberne, eherne Armreife aufgereiht waren: — erschlagenen Feinden abgestreifte Beute.

Darüber war in den Querbalken der Thure, weithin sichtbar, die Hausmarke eingeschnitten, ein Streithammer: das einen Fuß lange Zeichen, mit Mennig gefärbt, leuchtete grell roth.

Die Thure führte unmittelbar in ben Saupt-

raum des Gebaudes, die Salle: auch fie bildete, wie bas gange Gehöft, ein Biered.

An jeder Langseite zog sich eine Stellung von sechs Holzpfeilern bin, welche, bunt bemalt, das Dach trugen.

Im Hintergrund, in der Mitte, erhob sich auf Stufen ein Gezimmer, mit geschnister Geländer-Brüstung, der Hochsitz des Hausherrn: über den stattlichen Holzstuhl war ein mächtig Bärenfell geschreitet, daneben stand rechts und links je eine, ebenfalls mit Fellen bedeckte Bank für die vornehmsten Gäste: ein langer schmaler Tisch, reich mit Trinkhörnern und Bechern beseht, war vor Stuhl und Bänke gerückt. Unterhalb des Hochsüses, genau in der Mitte des ganzen Raumes, ragte der Herd, zusgleich der Altar des Hauses, aufgeschichtet aus mächtigen Steinplatten. Der Rauch suchte sich durch die Luken des Dachgebälks einen Ausweg: aber er fand ihn nicht immer gleich, wie das tiese Braun und Grauschwarz des verräucherten Gebälkes bezeugte.

Die zwölf Pfeiler und die Brüftung des Hochfipes waren reich behangen und geschmudt mit Rriegswaffen und Baidgerath, sowie mit Beutestüden aus Kampf und Jagd.

Ein schwüler Sommerabend dunkelte bereits braußen im dichten Urwald: da waren in der Halle fünf Männer versammelt.

Auf bem Hochsitz ragte ein Riese von erheblich mehr als sechas Schuh.

Das breite Haupt, ben Stiernaden, umhüllte ihm bicht ganz furzfrauses Haar von leuchtendem Roth: wie lodernd Feuer war's und prächtig anzusschauen.

Ein mächtiger Bart von etwas hellerer Farbe reichte bem Hünen über das ebenfalls rothe Wollenswamms auf die Brust bis an den zwei Hände breiten, mit Sberhauern und runden Goldplatten reich gezierten Wehrgurt von Büffelleder. An den Gurt schlossen sich Aniehosen von stärkstem Segellinnen aus Hanf, oberhalb der Aniee mit Lederriemen gefestigt.

Das war — bis auf die über den Anöcheln freuzweise geschnürten Bastschuhe — alle Bekleidung des Hausherrn: die Waden zeigten sich nackt, ebenso die gewaltigen Arme, an denen spiralförmig gesschlungene Silberreise prangten.

In bem Gurtel ftat ein wuchtiger, turz geschafteter Burfhammer von schwerem, hartem Spenits Stein.

Bur Linken bes Riesen saßen zwei Männer, ebenfalls in germanischer Tracht, während der Gast auf der rechten Seite, — ein Mann von etwa fünsundvierzig Jahren — unter dem batavischen Kriegsmantel, welchen ihm auf der linken Schulter eine schone etruskische Spange zusammenhielt, die römische Tunika trug.

"Das Mahl ist zu Ende", — hob der im Hochfit an. "Run füllt nochmals den Becher und dann, — dann hört mich an. Reiche das Methhorn herum, Sido. Bie? Leer? — Bo steckt mein Brüderlein? He, Brinnobrand, langer, was treibst du?" Da schritt aus einem Berschlag im Sintersgrund hervor ein Jüngling, so wunderschön, daß jedes Auge staunen mußte, das ihn zum ersten Mal ersah.

Er war, obzwar etwa fünfzehn Jahre jünger benn ber Hausherr, noch fast um eines halben Hauptes Länge größer als dieser, sodaß er nahezu sieben Fuß maß.

Bährend der ältere etwa vierzigjährige Bruder kraftgedrungene Formen zeigte, war der jüngere schlank, hoch aufgeschossen, der Ebeltanne gleich. Das in langen Wellen leuchtende Gelock und der jugendzliche Bart leuchteten in viel hellerem, dem Blond sich näherndem Roth. Das edelgebildete Antlitz war mädchenhaft weiß und wie von Rosafarbe beshaucht, blendend weiß glänzten der Nacken und die Arme aus dem hellgrünen Gewand: aber der Ausstruck des blauen Auges — mit den so start erweizterten Sternen — war seltsam: der Blick schien stets weit in die Ferne gerichtet.

Der Jüngling trug auf ber Schulter einen machtigen, fünf Schuh langen Leberschlauch.

"Bas schleppft du baher, Brüderlein?" fragte ber Sausherr; mitleidig musterte er ben vortretenben.

"Bein! — Für Ihn! — Er trinkt nur Wein — wie Wodan."

Und er winkte mit den treuherzigen kindlichen Augen dem Gast in der römischen Tunica, schwang mit Einem Ruck den wuchtigen Schlauch von der Schulter als wär' er ein Spielzeug, und stellte ihn aufrecht; er wollte nun die Verschnürung oben mit seinem Langmesser durchschneiden, allein der Fremde wehrte schweigend ab.

Da legte fich ber Jüngling ihm zu Füßen auf den Boden und lehnte bas Haupt an des Mannes Rnice.

"Die Knechte", begann der Hofherr auf's Neue, "dürfen nun nicht mehr eintreten und zuhören: — wir bedienen die Hörner selbst. Aber auch nicht horchen durfen sie an den Thüren."

Er wollte fich erheben, nachzuforschen.

"Bleib! Horchen nicht!" sprach sein Bruder, ohne aufzusehen.

"Gi, der Knecht ist ein Schalt", warnte der älteste der Gaste mit grauem Haar und frisischem Mantel.

"Rönnen nicht horchen, Ulemer", schmunzelte ber junge Ricfe.

"Warum nicht, Bruder?" fragte ber Sausherr.

"Einer hat sie aneinandergebunden — Alle Zehn!
— Mit den Füßen. — Und hat sie draußen auf die Tenne alle nebeneinander hingelegt: den ersten und den letzten angepslöckt. Können nicht aufstehen! Sind aber ganz zufrieden: Einer stellte ihnen den vollen Meth-Krug hin. — Rede nun, Bruder Brinno; Einer will hören. Aber Einer weiß schon, was kommt."

Und er machte die Bewegung des Schlagens, mächtig ausholend mit dem rechten Arm; dann lachte er und streckte die gewaltigen Glieder. Boll Schmerzes ruhte der Blick des Bruders auf der herrlichen Gestalt: "auch das — auch ihn hat Rom . . .!" grollte er leise. Er athmete tief und begann laut:

"Ihr ahnt es wohl, Sagdgefährten, nicht nur um den Baren zu erlegen, hab' ich euch — zum Theil so weit her — in meinen Hof geladen. Es gilt anderem Baidwert".

"Der Wölfin gilt's, der reißenden", rief grimmig der Frise, trank aus dem Wisenthorn und reichte es weiter. "Thu' Bescheid, Sido!"

Der Aufgeforderte war ein schöner Jüngling in Brinnobrands Alter, aber von kürzerem, mehr gebrungenem Buchs; sein Haar, dunkler als das der anderen Germanen, war gegen den Wirbel hinauf gekämmt und oben zusammengeschnürt in einen auf den Hinterkopf herabsallenden Schopf; sein Wamms aus kostbarem dunkelbraunem Otterfell war mit Gold benäht; auch seine Wassen, die an der Wand lehnten, trugen reichere Zier als die der Uebrigen; neben sei-

nem Schwert hing an dem Pfeiler eine fleine dreisedige Sarfe.

"Euch, ihr Frisen und Bataver", begann Brinno wieder, "brauche ich nicht zu sagen, was ihr, was wir seit drei Menschenaltern für Rom gethan, von Rom erlitten. Aber du, Freund Sido, der du, unseren Gauen fremd, ein Ferngast, zu uns tamst, — du mußt es hören, mußt es daheim erzählen den Deinen. Denn nicht soll man sagen in den Hösen der Markomannen, leichthin, ohne Grund brechen wir hier am rinnenden Rhein Bertrag und Treue. Dir ist des Sanges Gabe verliehen: man rühmt deinen Harschlag, Königssohn: wohlan, ein grimmig Haßelied sollst du dasheim singen von unstrer Treue und von der Rösmer Lohn.

und auch bu" — hier wandte er sich unsmuthig zu dem Gast in der Tunica — "ich weiß: bu widerstrebst mir noch immer! — auch du follst, was du zwar genau kennst, beleuchtet sehen vom

Blipe meines Borns vor deinem flugen, aber allzu lange grübelnden Auge, Chlogio, Chariovald's Sohn."

"Meinst du mich?" erwiderte ablehnend ber Angeredete, "du weißt doch: ich heiße Claudius Civilis".

### Drittes Hauptstück.

"Schon als zuerst vor nun bald achtzig Wintern", suhr der Hosperr fort, "die Römer über den Rhein trachteten, die Germanen jenseit des Stromes zu unterwersen, erkannten sie, daß sie da drüben keinen Schritt vorwärts thun konnten, blieben wir Links-Rheinischen, wir Bataver, Kannenefaten, Frisen, ihnen seind, ja, versagten wir ihnen auch nur unser Land und unsre Gewässer. Da traten sie denn an unsre Uhnen heran mit glatten Worten, mit reichen Geschenken: der Stiefsohn des Imperators, Orusus, nannte uns des römischen Volkes Freunde. Die Könige, die Edeln unsrer Gaue wurden eingeladen in die üppigen Städte Galliens, in die wassenblißenden Lager der Legionen: sie theilten die Tasel des Kaisersohnes. Balb wurden sie nach Rom selbst ent-

boten: — an ihren Fingern gleißte der Ring der römischen Ritter". — Brinnobrand nickte und wies auf die Hand des Civilis. —

"Sie wurden mit goldenen Ketten geschmückt und — gesesselt! Gar manche von ihnen, durch den Reiz des Fremden bestrickt, heiratheten gallische, italische Frauen, andere wurden von römischen Sippen als Wahlsohne angenommen, wie dein Großvater, Chlogio, von den Claudiern. — Und kamen sie nun zurück aus den Sälen an dem gelben Tiber — dann waren sie verzaubert!

Es geht eine Rebe unter unfern Bolfern: "wer Rom sieht, ftirbt ober wird römisch!"

Nicht nur die römische Tunica, — römische Gestanten hatten sie augenommen! Geblendet waren ihre waldgewohnten Augen von all' dem Glanz von Purpur, Marmor, Gold und Elsenbein. Und nun, geschult in der Kunst, die Worte überredend zu stellen, prangend in römischen Wassen, in römischem Schmuck schlugen sie, heimgesehrt zu den uralten Malstätten

unter ragender Eiche ben ichlichten ungefügen Mannern in Barenfell und Buffelhaut jur Unnahme die Bertrage por, welche ju Rom die ichlauen Berricher geschrieben hatten. Unsere thörigen Belden babeim verstanden gar nicht, sie zu deuten. Aber der Ronigefohn, der Edeling, der fie mitgebracht, empfahl ja fo warm die Annahme! Er wies die Geschenke vor. welche er vom Imperator für fich, feine Befolgen, für die Beiber daheim von der Imperatrir erhalten hatte. Er melbete, wie, wenn wir nur wollten, gar bald die römischen Sandler Bein und viel beffere Baffen denn die unfern, und toftbarere Gemande in bas rauhe Sumpfland tragen wurden, wie die Leaionen felbft - für uns! - Strafen durch die Balber bauen, Bruden über bie Strome ichlagen, funstvolle Graben von Fluß zu Fluß ziehen wollten. Aber sie erzählten auch, wie schon jest auf dem Markt zu Rom, unter hochgewölbten Marmorbogen. auf eherner Tafel awischen den Namen der Bölfer. welche ber Imperator aus feinen Berbundeten am höchsten ehre, auch der Name der Frisen und der Bataver prange.

Und sie riefen — und sie sprachen wahr dabei! — es gebe nicht Glanz, nicht Gut, nicht Lustgenuß auf Erben, ben sich nicht ein tapfrer Mann im Dienste Roms gewinnen möge.

Und dabei standen umher, auf ihre Schilde vorgebeugt, und mit offnen Augen und Ohren, staunend und lauschend, die guten Thoren mit den Riesenleibern und den Herzen von Knaben.

Sie betasteten des Redners römische Brünne, sie schlürften aus den mitgebrachten Krügen den feurigen Trank: — und zu Hunderten, zu Tausenden bald drängten sie sich in den Waffendienst des Imperators und all' unsere Gaue schlossen Berträge von Frieden und Freundschaft und Waffenbund mit Rom.

Und siehe da, es war und ward Alles — im . Anfang! — wie Rom versprochen.

Die Legionen famen in unfere Balbfumpfe,

banten Straßen, pfeilgerad, wölbten stolze Brücken, fällten die ungeheuren Eichen unserer Haine, schleppten Steine und Erde herbei, bauten besestigte Lager mit Graben und Wall und wir halfen eifrig mit,— gegen reiche Bezahlung — und als Alles fertig war, siehe, da lag auf unsrem Land ein unabschüttelbares Netz, ein Joch von Stein und Erz.

Durch unser und der Frisen Land, von unsern Wegweisern geführt, drangen Drusus und dessen Nachsfolger Jahr um Jahr über den Rhein gegen die noch freien Germanen. Für Rom haben gar oft unsere wasserbertrauten, schwimmfrohen Jünglinge Weser und Elbe und die Flüsse auf der Brittannischen Insel durchschwommen.

Und als vor zwei Menschenaltern jener große Cherusker, von Wodans Geist beseelt, so viele Völker da drüben fortriß zu sieghafter Erhebung, als der erschrockne Imperator zu Rom im Geist dies Gallien schon überfluthet, Italien bedroht sah, da, als Alles wankte — da blieben wir getreu!

Und boch, Chlogio, war beine Mutter, die hohe Frau, die Schwester des Cherusterhelden selbst!

Aber bein Bater Chariovald und Donarbrand, mein Bater, hielten fest am Bundesvertrag mit Rom. Ja, als Germanicus kam, zu rächen Barus und die Legionen, da durchschwammen unsere Reitergeschwader die breite Beser, wo sie in reißendsten Birbel kreiselt, und dort siel, von cheruskischen Burssperen, Chariovalba und unserer Ebelinge Blütheschar.

Fern in Brittannien, im Sumpfe der Demeten, liegt mein Bater: — er fiel für Rom. Und wenn Claudius Civilis das linke Auge fehlt . . . . "

"Auf daß er auch hierin Wodan gleiche," fiel der Jüngling ein, ju Civilis empor blidend.

"So hat er es, für Rom verloren burch einen Silurenpfeil."

Civilis zudte die Achseln. "Bir übten von jeher die Pflicht ber Geldenschaft," sprach er turz.

"Und was übte Rom?" schrie Brinno wild. "Berrath und Treubruch! Wie an allen Bölfern so an uns Sa, im Anfang freilich, so lange noch nicht fertig gewölbt war das Joch, — da hielten sie die Berträge. Aber jest — wie treiben sie es jest?

Nicht wie Verbundete, wie Anechte behandeln fie uns! Ihre Legaten, ihre Tribunen fattigen fich an uns bes Raubes und, find ihre himmelschreienden Frevel nicht mehr zu bemanteln, ziehen fie davon, abgeloft durch frische Plagegeister. Du feufzest, Chlogio, denn du kannst es nicht leugnen. Durch Bertrag steht die Bahl die Krieger fest, welche wir zu stellen haben: aber fie haben in den letten Jahren ausgehoben - mit Bewalt! - foviele fie nur auftreiben tonnten. das Allerscheußlichste — man kann es nicht aussprechen vor der heiligen Klamme des Berdes! -unsere schönen Anaben, bevor sie waffenreif, führen fie davon in ihre Lager, ja bis nach Rom und verführen oder zwingen sie - den teuschen Göttern zum Entseten! - ju ihren scheußlichen Laftern. Und als Beichen ihrer Berrschaft über uns - wie über die gange Erbe! - pflangen fie überall, wohin fie bringen, ihre goldnen Abler auf, die so stolz und sicher auf ihrer Querstange ruhen, wie der Adler ihres Donnergottes neben bessen Thron. Wie ich sie hasse, diese Adler, die Götter der Legionen! Kaum halt' ich an mich, sehe ich sie daher schweben, der hochmüthigen Gewaltherrn hochmüthig Wahrzeichen. Ob ich wohl je im Leben einen solchen niederrasse mit dieser Hand? Dann wollt' ich gerne stracks damit nach Walhall sahren.

Es war von jeher unser Ruhm und Stolz, daß wir nur Heldendienst, nicht Schatzung, leisteten: sie erheben aber jest Tribut und Steuern von uns wie von den lange geknechteten Galliern, von unserem kargen Sumpfland wie von ihren reichsten Provinzen in Asia. Der Steuereinnehmer, der Pfänder, treibt dem Freimann das letzte Rind von der Beide und reist der Frau den Bernsteinschmuck vom Busen. Wollen wir's noch länger dulden? Wollen wir wirklich Sklaven Roms werden wie Sprer und Juden?"

"Nein, wir wollen's nicht!" rief Ulemer, den Mantel zurndwerfend und alle stimmten ein — bis auf Civilis.

Der Jüngling zu seinen Füßen sprang auf von der Stufe des Hochsites, auf welcher er gekanert, "Nein", schrie er gellend, "Einer will's auch nicht! Todt schlägt er sie, Alle! So!" Und er schmetterte einen dröhnenden Schlag auf den Estrich der Halle: so state war der Streich, daß sich die Faust abdrückte in dem harten Lehm.

Erstaunt sah Sido auf den jungen Riefen mit den herrlichen Gliedern, dem schönen Antlit und dem stieren, unheimlichen Blick. Brinno aber sprach voll Mitleids:

"Ja, mein armer Bruder! Der Stolz unserer Sippe nicht nur, des ganzen Gaues! Auch ihn — auch ihn hat Rom vernichtet!"

"Bie das?" forschte der Gast mit theilnahmvollem Blid.

"Es ist rasch gesagt, das Scheußliche. Ein

Beib - eine gallische Römerin, versteht fich! ein Cheweib - und das wieder versteht fich bei Römerinnen! — entbrannte in Verlangen nach bem Jungling, weiß wie Paltar, gliederstart wie Do-Er wandte ihr den Ruden und schüttelte por Etel bas tropige Belod. Da faufte fie um ichweres Geld von einem gallischen Bauberweib einen Liebestrant und goß ihn bei dem nächsten Dahl au Kanten in feinen Bein. Bebe! Liebe konnte ber Sud dem Reuschen nicht in das Blut zwingen: - aber er nahm ihm ben Berftand. Schaum auf ben Lippen, sprang er auf von den Tischen und tanzte grell lachend im Sal umber. Seit der Stunde ist er nicht mehr - wie er war. Oft redet er aanz irr. Aber freilich, du folltest ihn einmal boren - bu harfender Beld! - Barfe ichlagt er. und Lied = Stabe findet er noch fo trefflich, - ja ergreifender benn je. Die greise Bauberin - nicht das Römerweib, - ergriff Reue über ihre That: als fie zu sterben tam, ließ fie mich rufen und gestand mir Alles. Bon ihrem Lager hinweg flog ich in die Billa des Statthalters: — denn seine Gattin war die Bergifterin: — ich hätte sie erwürgt mit dieser Hand: aber sie war Tags zuvor entstohen mit einem Gladiator."

"Hieß sie nicht Lucretia?" fragte Sibo. "Mir ift, ich hörte von ihr, als mich der Vater nach Rom schickte, die verzögerten Jahrgelder zu holen. Sie ward dort die Buhle eines Kaisers, dann seines Feldherrn . . . . ."

"Sie ja," Lucretia!" lachte der Irre. "Sehr schön! Augen wie Kohlen, Har wie die Nacht, wogende Brüfte. Aber giftig wie die Tollfirsche. Einer mag sie nicht kussen. Wo ist sie — die blonde Göttin — mit dem Stern auf der Stirn?" schloß er verträumt, wieder wie suchend in die Ferne blickend.

Brinno nidte: "Ja wohl. Sie ist die Schwester bes schönsten Beibes in Gallien."

"Also - "wie mir alle Leute rühmen" - sprach

ber Rönigssohn "ber Claudia Sacrata, ber Gemahlin eines Druiben?"

"Der Druibe," lachelte Brinnobrand, "ift ein guter Mann. Er schenkte mir einmal einen persischen Apfel. Aber innen war er faul, — das heißt ber Apfel."

"Ergrimmt dich nun nicht, o Civilis," fragte Ulemer, "biefer römische Frevel!"

"Hat der römische Stat ihn vergiftet?" erwiderte biefer kurz.

"Du meinst," fuhr Brinno auf, "was nur mich, was nur die Meinen angeht . . ."

"Richt doch. Bas, von einem Beib gefrevelt, einen Einzelnen traf, darf nicht . . . "

"Sei" unterbrach ihn der Zornige und blies in den vollen Bart, "wärst du dieser Einzelne, — du sprachst andere."

"Rein, Brinno. Und bu weißt bas?"

"Ja, ich weiß es! Bergieb" bat der Riese gutmuthig. "Ich bin nun einmal ein " "Flammenkopf. Richt umsonst heißt ihr von Geschlecht zu Geschlecht von Brennen und Brand und nicht umsonst ist euer Ahn der rothe Donnersgott" erwiderte Civilis mit einem Lächeln, das dem durchgeisteten Antlit gut ließ, und drückte die dargereichte Hand des Freundes.

### Diertes Hauptstück.

"Du kannst es nicht leugnen, Civilis," begann Ulemer ber Frise, "wir alle leiden seit lange schweres Unrecht von Rom".

"Deßhalb", entgegnete dieser, "haben wir, nach Beschluß des letzten All. Dings. Gesandte an den Imperator geschickt — darunter meinen Bruder — und zu beklagen. Brinno hat uns viel geschadet durch unvorsichtige Worte, durch Drohungen. Man bezweiselt am Tiber unsere Treue, man besorgt einen Ausstand, man —"

"Man hat ein schlechtes Gewissen!" warf Brinnobrand plöglich dazwischen mit einem Blitt schärfster Einsicht. "Ganz wie Lucretia beim Festmahl! Als ich sie — nach dem Fenertrunt — rasch ansah . . . . sie konnte es nicht aushalten." "Bie flug er sprechen, benten tann! Richt?" meinte Brinno und strich mit ber Sand über bas Gelock des Bruders, ber heran getreten war, ihm bas Horn voll zu schänken.

"Und deßhalb," rief Ulemer Civilis zu "haft du sogar Deinen eigenen alteren Anaben als Geisel nach Rom geschickt — freiwillig! —

"Sehr edel und fehr thörig" schalt Brinno.

"Richt thörig. Denn ich werde Rom die Treue halten."

"Immer?"

"Ja, immer! Bis Rom — merke wohl, nicht ein Römer, — Rom uns die Treue bricht und die Berträge."

"Sie find aber ichon gebrochen!" rief Brinno.

"Bon schlechten Beamten Roms, nicht von Rom! Deßhalb je habe ich — mit meinem Bruder — all' unsere Beschwerden zusammengestellt — viele Rollen hab' ich vollgeschrieben — und sie zusammen mit der Urschrift unserer alten Verträge nach Rom gesandt.

Sobald man dort meine Worte gelesen, wird man und zu unserem Rechte verhelfen."

"Ich wünschte," grollte Brinno, "man verwürfe beine Rlagen ungelesen. Dann tommen wir boch los von Rom."

"Und dann, kurzblickender Held, und dann?" sprach Civilis verweisend. "Schau' doch um dich! Blicke doch über den Rhein auf unsere Bettern da drüben! "Barbaren" nennt der Römer sie mit Recht. Und dann schau' auf uns! Wenn unsere Hallen nicht mehr rohe Bretterhütten, unsere Gefäße nicht mehr aus handgekneter Erde, unsere Mäntel nicht mehr Wolfsselle, unsere Waffen nicht mehr weidengeslochtene Schilde und im Feuer gehärtete Stangen sind, wenn unsere Edelinge in der Sprache Roms schreiben . . ."

"Und denken!" unterbrach Brinno. "Ja, leider! Ich aber verwünsche Marmorhalle und goldgriffig Schwert und Falerner. Schaue du um dich hier in bieser Halle: ist's hier nicht wohnlich? Und kein Dahn. Die Bataver. Stück römischer Arbeit siehst du. Das sind die Rünfte, mit welchen sie die Gallier zu dem gemacht haben, was sie sind. Freilich nicht mehr Barbaren! Aber noch viel weniger Kömer: ein Gemisch von beiden, von gallischer Eitelkeit und römischer Ueppigsteit, aber nicht von römischer Kraft und Zucht. Sollen auch wir ein solch' ekler Brei werden, weder echte Germanen noch echte Kömer? Haben sich nicht auch in unser Bolk schon eingefressen, wie römische Künste, so römische Känke? Deine eigene Sippe . . . doch ich schweige! Ich will dich nicht betrüben."

"Berachte mir die Gallier nicht zu fehr, Brinno" warnte Ulemer. "Gar volkreich sind ihre weiten Lande. Und feige — wahrlich — sind sie auch nicht! Biel können sie uns helsen, stehen sie zu uns. Sie sollen Großes planen."

"Ja," lächelte Civilis, "aber sie reden zu viel und zu laut davon, um es zu schaffen. Rein, Ulemer! Bon allem, was Brinno gesagt, wiegt am

Schwersten, was er über die Gallier gesagt hat. Aber gerade dies Geschick — die Anechtung durch Berrömerung — das sollen ja die Berträge von uns abwehren, die heilig beschworenen. Brinno hat Recht: besser bleiben wie die Ueberrheiner als werden wie die Gallier: die schlechten Nachahmer und zugleich die Sclaven Roms. Gallien aber, o Freund Ulemer, wird nie mehr den Galliern gehören."

"Bas foll baraus werden?"

"Römisch wird es! Oder, wenn die Landnoth, der wachsende Mangel an Ackerboden, die Unsrigen über den Rhein drängt, vielleicht einmal germanisch. Wenn wirklich jemals Rom uns unterjochen wollte wie diese Gallier, dann . . ." Er stockte.

"Run, was bann?" brangte Brinno.

"Dann, bei Arminius, der jetzt aus Walhall auf uns nieder schaut!" — sein graues Auge loderte — "dann sollte Rom an mir einen Feind erleben, wie es keinen mehr bekämpft seit jenem Hannibal und eben seit Armin! Aber was ereifre ich mich! Mein

ı

Ohm, mein Bater, ber Bruder und ich — das Werk unseres Lebens haben wir gebaut auf Rom und eher fließt der Rhein zu Berg, als daß Rom das Bertrauen täuscht. Bald sind unsere Gesandten zurück und . . . "

Da erscholl von draußen her mufter Larm.

Man vernahm in der Halle vom Balde her auf der mit Knütteln belegten Straße den Hufschlag mehrerer eilend nahender Rosse.

Sie und da klirrte eine Baffe.

Jest hörte man beutlich rufen in der Mundart der Bataver: "Silfe! Bu Silfe, Brinno! Hilfe, Brinno-brand!"

Wirth und Gaste ergriffen die an die Band gelehnten Speere oder riffen die Aurzschwerter aus den Wehrgehängen und stürmten aus der Halle durch den Borderhof in's Freie hinaus.

Da fahen fie zunächst an dem etwas erhöhten Saum des Waldes zwei römische Reiter auftauchen:
— afrikanische Bogenschüßen waren's aus Numidien:

sie stutten und hielten die Säule an, wie sie die lleberzahl gewaffneter Männer aus dem Gehöft ihnen entgegen eilen sahen: doch bevor sie Kehrt machten und im Walde verschwanden, schossen sie noch ihre langen Bogen von den Hörnern der Antilope ab auf einen vor ihnen fliehenden Reiter, der in dem niedriger liegenden Vorland jest erst in den Gesichtstereis der Helfer trat: der Flüchtling trachtete offenbar, mit letzter Austrengung seines keuchenden Thieres den Hofzaun zu erreichen.

Beide Schüffe trafen.

Roß und Reiter stürzten wenige Schritte vor bem Thor: je einer ber armslangen Rohrpfeile hatte bas Pferd burch die Mähne in den Hals, den Reiter zwischen die Schultern getroffen.

Die Männer sprangen hinzu und zogen den Bunden unter dem heftig umherschlagenden Hengst hervor.

"Katwald! Bie? Du! Von Kömern verfolgt?" fragte Civilis.

"Wer ist es?" forschte ber Markomanne.

"Seines Bruders Schildträger" erwiderte Brinno, während er, von Brinnobrand unterstüßt, den Bankenden langsam in den Hof führte.

"Bas ist mit meinem Bruder? Meinem Sohn?"
"Todt sind sie beide!" stöhnte der Verwundete.
"Dein Bruder hingerichtet, dein Knabe — weh!"

"Bei allen Göttern!" rief Civilis. "Bas ift mit Chilberich?"

Er hat sich selbst getöbtet, scheußlicher Gewalt zu entgeben."

Da schrie der Bater laut auf, fuhr mit beiden Sanden in sein ergrauend Haar und stürzte bestimmungslos nieder auf das Antlip.

## fünftes Hauptstück.

Geraume Zeit darauf saß Civilis — lange hatte seine Betäubung gewährt — in der Halle neben dem Schilflager des Bunden. Brinno hatte den Pfeil mit kundiger Hand heraus geschnitten, Brinnobrand den Erschöpften mit Wein und Speise gelabt, die andern Safte standen in dustrem Schweigen umher.

Da hob Civilis an: seine Stimme war, wie ber Ausdruck seiner Büge, stark verändert — er schien plöplich um Jahre gealtert: ganz langsam sprach er, jedes Wort erwägend. "Katwald, vielgetreuer! Du sollst nicht reden. Nein! Schone dich! Nur mit dem Kopfe nicken! Ich will selbst — all' das Unglaubliche, was du vorher — vom Schmerz gequält, — aus den zusammengebissenen Zähnen hervorgestoßen hast — ich will es selbst — kurz — wiederholen;

du nicke nur: "ja" oder schüttle, wenn ich falsch versstanden, den Kopf. Aber, o Katwald — ich beschwöre dich! — gieb genau Acht: bejahe nichts, was nicht unzweifelhaft geschehen ist! Denn — beim Schwert Armins! — an deinem Kopfnicken hängt das Geschick eines Bolkes — mehr als Eines Bolkes! Ströme von Blut entfesselt ein Wort von dir oder hemmt sie. Du verstehst?"

"Ich verstehe," stöhnte schmerzlich der Wunde.

"Auch ihr Andern — hört auf jedes meiner Worte und achtet auf sein Ja oder Nein. — Also!
— Ihr Alle — mein Bruder, — mein Sohn, — die drei andern Sdelinge — und das Gesolge, ihr gelangtet glücklich nach Rom. Ja? Ihr mußtet lange warten bis ihr einen Freigelassenen, — Nein?
— Einen Sclaven also! — des Imperators Bitellius zu sprechen bekamt. Und ihr hattet doch gemeldet, Gesandte der Bataver seid ihr? Ja? Also das wußte man? Habt ihr auch den Imperator gemahnt, wer ihm die letzte, die blutige Mordschlacht

- dort zu Bedriacum bei Cremona - wider jenen Otho gewonnen hat?

Enblich erhieltet ihr Gehör, aber nicht bei Bitellius selbst, bei seinem Bruder und dem Präsectus Prätorio.

— Doch erst, nachdem ihr bei dem Gastsreund meines Bruders viele tausend Sesterzen aufgenommen, um die Thürhüter des Präsectus, ja um diesen selbst zu bestechen? Bei dieser Unterredung war auch noch zugegen ein Legat: — wie hieß er? O bitte, Mann, stirb nicht, ehe du mir diesen Namen noch einmal genannt!"

"Mummius Lupercus!" fprach ber Bunde laut.

"Mummius Lupercus!" wiederholte Civilis grimmig, aber gang leife, "Ich tenn' ihn".

"Aus dem brittannischen Feldzug", rief Brinno, Erinnerst du dich, Chlogio? Ein Lüstling, aber ein tapfrer Mann."

Civilis nicte schweigend und fuhr fort :

"Der Legat fand sofort Gefallen an meinem ichonen Rnaben. Er lobte beffen weiße Saut, beffen

weiche Bangen. Er versprach Berwendung für unfere Sache bei bem Imperator. Er lud Childerich ein — ihn allein — ju gleichalterigen Gespielen in feine Billa bei Tibur. Mein Sohn aber faßte Biberwillen gegen deu Menschen. Er schlug es aus. Ihr wurdet entlaffen. Wieder hattet ihr lange gu barren auf Bescheid. Endlich murdet ihr alle in bas Palatium abgeholt von einem Tribun mit gewaffnetem Chrengeleit. 3m Borhof murben die Gefolgen aufgehalten. Mein Bruder, mein Sohn, die drei andern Ebelinge wurden por ben Imperator - por den Imperator felbit! - geführt. Da waren der Legat und der Brafectus Praetorio. Und Bitellius der Imperator - nun gieb Acht, Katwald! denn nicht meines Bruders, meines Anaben Blut biefes ift bas Aeraste! - Der Imperator felbst erklarte mit eignem Mund: alle Bertrage mit uns Barbaren feien wir, befiegte, alfo hebe er auf. rechtlose Barbaren und hatten bin zu nehmen, mas immer Rom uns auferlege. Richt?

Mich aber, den Berfaffer jener frechen Schrift, bie auf unser Recht poche - er zerriß fie dabei, nicht mahr? - mich hättet ihr in Retten auszuliefern: mein Saupt muffe fallen: die Majestat des Imperiums hatte ich beleidigt. Und als mein Bruder und die Ebelinge gorngemuth erflärten, jedes Wort in diefer Schrift sei auch ihr Bort, da befahl der Imperator - er felbit! - fie in Fesseln zu schlagen, in den Rerter zu werfen und auf den Tod anguflagen por bem Senat. Und fo geschah's. Und fie iaben euch nur noch einmal wieder, als fie über ben Sof geführt wurden - in Retten. Mein Anabe aber ward als Beifel Mummius Lupercus - jur Bewachung! — übergeben. Er nahm ihn — pon vielen Rriegern umschart, - mit in fein Stadthaus. Du jedoch, treuer Ratwald, folgtest, von Beitem bich nachschleichend, durch ben Säulengang. Und bald darauf hörtest du sein Silfegeschrei und oh, oh" ---

"Salt ein, Mann", rief Brinno, "das tann fein

Bater sprechen. — Und plöglich ward in einem hohen thurmgleichen Echau von Innen ein Laden aufgerissen und herab stürzte sich auf das Pflaster des Marmorhofs der Anabe und zerschmetterte sich das schöne Haupt und sagte dir sterbend, das Scheusal habe ihm die Freiheit versprochen und goldene Schäße, wolle er theilen des Kömers schändliche Laster und Childerich habe ihm in das Antlig geschlagen: da habe der Wüthende sich auf ihn gestürzt, er aber habe den Tod gewählt."

"Mein Sohn, mein lieber Sohn!" stöhnte Civilis noch einmal. Dann richtete er sich rasch auf und suhr fort: "Und von seiner Leiche hinweg bist du gesslohen, deine Genossen wieder aufzusuchen und mit ihnen in die Heimat zu eilen. Da hast du schon meines Bruders und der drei andern Gesandten Häupter aufgepstanzt gesehen auf den Sisenzacken des tarpejanischen Kerkers. Und hast gesehen, wie die Henter die kopflosen Rümpfe an langen Haken in den Tiber schleiften und wie die römischen Dirnen

ihren Scherz trieben mit den nackten Leichen und sie schamlos verstümmelten. Das Alles hast du gesehen, schwör's bei den Göttern!"

"Ich schwör' es bei Bodan!" wiederholte ber Bunde und hob matt die Schwurhand.

"Run, Freund", rief Brinno, losbrechend und ben in dumpfen Schmerz Berfinkenden an der Schulter rüttelnd, "um Blutrache wider Rom schreien zu dir Bruder und Sohn! Rufe die Bataver zum Rampf! Ift's noch nicht genug?"

"Nein", erwiderte Civilis, sich langsam aufrichrichtend, "dafür ist es nicht genug. Das traf nur mich, mein Haus, verübt von einem Frevler und einem — vielleicht — wahnwißigen Mann im Purpur des Imperators. Ich werde ihn suchen, diesen Lupercus. Ich werde in Rom Senat und Volk befragen, ob" —

"O theurer Herr", unterbrach Ratwald, "sie haben schon geantwortet. Ich habe ja noch nicht Alles berichten können".

#### "Was? . . . Bas noch weiter?"

"Als wir, in romische Mantel gehüllt - ber Gaftfreund gab fie uns, auf daß wir leichter entfamen, - une noch einmal auf den Plat vor den Rerfer ichlichen, die Saupter unferer Beren nochmal zu feben, ba brangte bort alles Bolt burcheinander, erwartungsvoll. Und plötlich schmetterte die Tuba und aus den Thuren des Valaftes neben dem Rerfer trat auf die oberfte Stufe der breiten Marmortreppe ein Aufzug in Gold und Waffen gleißender Manner und ein Berold - ober fo mas dergleichen - verlas aus einer Rolle laut vor allem Bolt: "ber Ge nat von Rom hat beschloffen und der Imperator hat bestätigt, was hier - angesichts jener blutigen Saupter - verfündet wird dem Bolt von Rom: null und nichtig find die Bertrage mit den Bolferschaften der Bataver und Rannenefaten, der Frisen, Sugambern und Gugernen. Durch tecte Aufleh. nung wider das Reich ber Römer haben diese Barbaren jedes Recht verwirkt, nur durch unbebingte Unterwerfung unter die Gnade Roms können sie noch das Schickfal von ihrer aller Häuptern wenden, das diese vier getroffen, die, unter dem Anschein einer Gesandtschaft, die Empörung ihrer Bölker zu vertreten gewagt. Sprich, Volk von Rom, bist du einverstanden mit Imperator und Senat?"

Da schrie alles Bolk vom Anaben bis zum Greis: "So sei's! so sei's! Heil dem Imperator! Heil dem Senat! Wehe den Barbaren!"

Und wieder schmetterte die Tuba, der glänzende Aufzug verschwand, die Tausende aber um uns her sprangen und schrien und schlugen in die Hände. Hätten uns die Rasenden erkannt, — nicht lebend wären wir entronnen. Wir flohen glücklich aus der Stadt und gelangten unversehrt in die Heimat. Aber es scheint, ein Besehl, uns aufzufangen, war uns vorauf geeilt: vor wenigen Stunden hielt uns an der Brücke über die Rabalia ein Geschwader numibischer Reiter an und der Führer fragte uns aus, woher und wohin? Nach unsern ersten Antworten

winkte er ben Seinen, uns zu greifen: wir stoben auseinander. Was aus meinen Gefährten ward, — ich weiß es nicht. Mir sesten zwei ber Reiter nach bis — bis hierher."

Ericopft verstummte ber Mann und fant zurud auf bas Lager.

"Er mag von Glud fagen", flüsterte Brinno, "fie waren vom zweiten Geschwader, mit den rothen Selmbuschen."

"Bas meinft bu?" fragte Gibo.

"Die vom ersten — mit den schwarzen Roßschweifen — führen Pfeile, die unfehlbar tödten, ob auch langsam, sobald fie nur die Saut gerist."

Sivilis aber sprang nun auf: bustere Gluth barg sein Auge. Er streifte vom Finger einen goldenen Ring — nur widerstrebend wich dieser von der altgewohnten Stätte — legte ihn auf den Herd-Stein, nahm Brinno's Hammer, den der an den Pfeiler gehängt, herab und schmetterte mit Einem Streich den Ring in viele Stücklein.

"Bas that er? Bas bedeutet . . ?" fragte der Suebe.

"Es war der Ring der römischen Ritter", erwiderte Ulemer, "der Imperator Claudius steckte ihm denselben an."

"Ja, nach unserm Sieg über die Siluren", ersgänzte Katwald, sich auf den Ellenbogen stützend.

"Seil uns", jubelte Brinno. "Nun ist er endlich unser. Best, Gott Donar, reiß' ihn bormarts."

"Noch nicht Donar", sprach Sivilis heiser, tonlos, verhalten. "Erst beim Losbruch. Jest — noch lange! — leite mich ein Anderer. Jahre, Jahrzehnte lange Berblendung — ich mache sie gut. Ich schwör' es! Ich lasse wachsen Bart und Haar, bis — bis ich ein stummes Gelübbe erfüllt. Du aber, Gott der gerechtesten, weil der widervergeltenden Arglist, durchhauche mich mit einem Athem deines Geistes, du — Wodan von Walhall!"

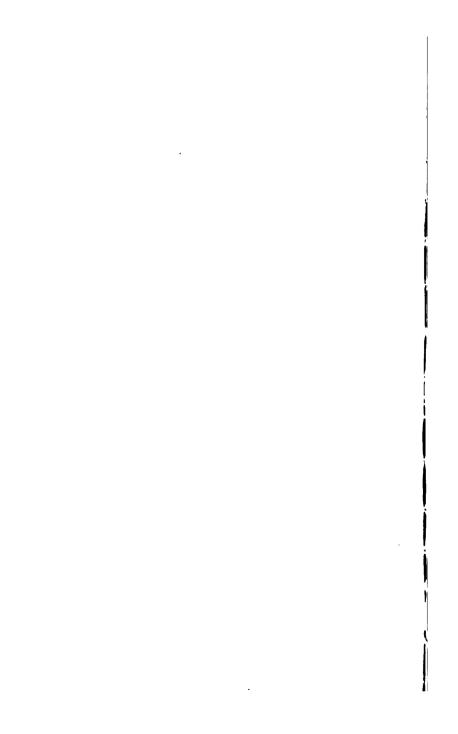

# Bweites Buch.

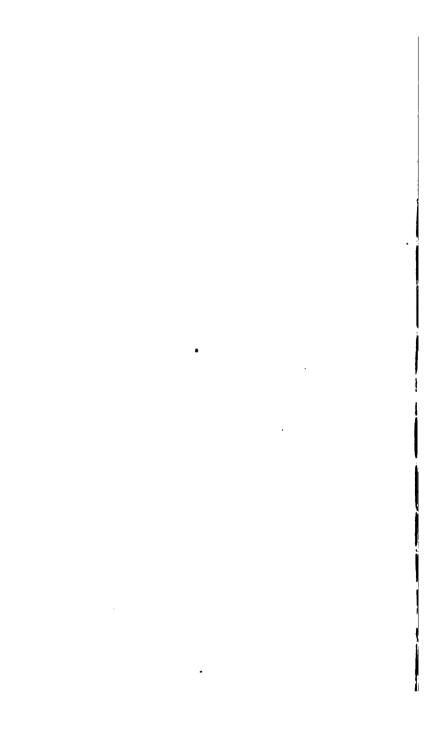

## Erstes Hauptstück.

1800 im grünen Lande der Brukterer die Lippe unter tiefsten Urwaldschatten murmelnd dahinrauscht, da stieg, nahe dem linken, dem südlichen Ufer in schwindelnde Höhe eine uralte, riefige Esche.

Die trug, im Rreis um ben Stamm gefügt, ein gar feltfam, ein geheimnisvoll Gezimmer.

Erst fünfzehn Fuß von der Erde — bis dahinauf waren die Aeste beseitigt — begann der luftige Bersschlag, in zwei Stockwerke gegliedert.

Bagrecht über die Seitenäste hin in dieser Bodenhöhe waren rings um den mächtigen Stamm, welchen fünf Männer nicht umklaftern mochten, dunne Bretter gelegt und gefestigt: sie bildeten den Fuß-boden des ersten geräumigeren Geschosses.

Fünfzehn Fuß über dem Boden dieses untersten Stockwerks war in gleicher Weise ein zweites, schmaleres, nicht so weit von dem Stamm heraus ragend
angebracht, in welches man von dem ersten auf
einer leichten Leiter hinaufstieg: die Deffnung in
dem Boden des zweiten, auf der Ostseite des
Stammes, durch eine Orchscheibe schließbar, verstattete das Sindurchschlüpfen nur einer schlanken
Gestalt.

Fünfzehn Fuß über dem Boden des zweiten Geschosses senkte sich das Dach, dicht an den Stamm gezimmert, nach Nord, Sud und Best steil schräg ab, über das untere Stockwerk vorspringend, den Regen außerhalb desselben ablaufen zu lassen.

Noch weit über das Dach ragte der Bipfel des mächtigen Baumes in die Bolkenhöhe: unsichtbar verlor er sich hier: denn die Gipfeläste der niedrigeren Nachbarn schlossen ihn von dem Blicke des am Fuße Stehenden ab: nur der Adler, die ziehenden Bolken und die wandernden Sterne schauten des Baumes geheimniß-umrauschtes Haupt.

Aber auch in die beiden Stockwerke drang — unverstattet — kein Blick. Dichtes Segeltuch, dunkelgelb und dunkelroth in dem ersten, lichtsgrün und dunkelgrün in dem zweiten Geschoß, an Schnüren an den Aesten hinlaufend und leicht zusoder aufzuziehen, verhüllte das Innere oder ließ, nach Bunsch zurückgeschlagen, Luft und Licht einsstuten.

Der Aufstieg zu bem unteren Gezimmer mochte auch nur durch die von oben herabgelaffene Leiter geschehen: war diese aufgezogen, tonnte ber nicht zu umtlafternde und aftelose Stamm nicht erklettert werden.

So bildete ber mächtige Baum nicht nur eine luftige Bohnstätte, auch eine Burg, deren Bewohner wider deren Billen nicht zugänglich waren.

Die weitausgreifenden Burzeln trankte die Siche in einem schmalen Quell, der, hier gang nah ihrem Fuß, aus dem dichten sammetweichen Baldmose quoll und eilfertig und leise rannend unter nickendem hohem Farrntraut seinen Weg suchte gen Sudwesten nach dem nahen Fluß, der von dem Baum aus beutlich zu überschauen war.

Hiche Siedelung weit und breit. Freundlich lugte unter breitfronigen Linden ein stattlich Gehöft hervor, zu dem offenbar auch die Rahne gehörten, welche, an dem linken Ufer an Weidenstümpfen festgebunden, auf dem ziehenden Wasser schaukelten.

In einem freisrunden Abstand von dreißig Schritten war der Raum um die Esche umgürtet, umfriedet: eine weiße, singerdicke, zierlich aus Hanf geslochtene Schnur, in Brusthöhe um die Stämme der Bäume oder, wo diese fehlten, um schlanke, in die Erde gestoßne Speerschäfte geknotet, hegte dies Gebiet als ein geweihtes ein: freilich war dadurch der Jutritt nur demjenigen gesperrt, der diese Abswarnung in frommer Ehrsurcht heilig hielt.

Aber solche Schen schien in der That alles Störende fern zu halten von der Stätte des Beihthums.

Tiefer Friede, heiliges Schweigen waltete rings herum. Rein Schall menschlichen Lebens brang hierher.

Trug der Baum in seinem Gezimmer einen Bewohner, mußte auch der sich wohl gar still verhalten:
denn — das bezeugten die Spuren in dem weichen
Mose und dem Sand an dem Quell — gar häusig
wagten sich auch die scheuesten Thierlein des Urwalds
in die Umhegung, welche, von Menschen fast nie betreten, das köstlichste Baldgras nährte und die würzigsten Kräuter.

So auch an dem früheften Morgen dieses aufbammernden Sommertages.

Roch war der leuchtend helle Glanz des Morgensterns nicht überstrahlt von dem Tageslicht, noch überzog den ganzen himmel ein nahezu farblos Hells dunkel, ein unbestimmtes Grau: nur ganz leife zog

sich im fernsten Osten ein noch taum sichtbarer schmaler, aber langgestreckter Streif von fahlem Blaß-gelb hin: — bes Frühlichts erster Strahl.

Allmählich, langfam ftieg ber Streif höher und höher.

Richts ichien fonft geandert.

Aber doch! Bährend in den letten Stunden der lauen Nacht nicht die leisesten Lüftchen sich gerührt, die schwarz-grünen ernsten Bipfel der Bäume regungslos empor gestarrt hatten, auch an deren äußerssten Aesten, als ob sie den Schlaf der Menschen und der Thiere getheilt, weckte jest ganz sacht von Osten her ein kühler Bindhauch die Schlummernden. Er küßte zuerst wach die Rleinsten, die noch hellgrünen jungen Blätter der Buchen, daß sie, scheu lispelnd und wispernd, hin und her nickten: es kam jenes geheimnisvolle leise könende Erzittern der Luft, welches, sanft schwingend, das erste Aussteigen des Sonnenlichts begleitet.

Auch der schmale Baldquell am Fuße ber Efche

kräuselte unter biesem Hauch seine bis dahin spiegelglatte Fläche: schneller glitten und lauter die kleinen Wellen über die glatten Riesel in seinem Rinnsal, über das dunkelgrüne Moos der Ufersäume.

Warmer, fraftiger ward nun das zuerst so bleiche Gelb im Often: schon ward es leise von einem zarten Roth durchglüht: — der Morgenstern erlosch darin.

Sest schoß der erste Lichtstrahl, einem leuchtenben Speere vergleichbar, durch das duftige Gelbroth und traf vergolbend von unten nach oben den höchsten Bipfel der Bäume des Urwalds.

Da erwachte, vom stärkern Wehen des Morgenwinds geschüttelt, auf dem schwanken Aft der höchsten Siche an dem Strom, wo er für die Nacht aufgebäumt hatte, ein Abler: ein Flußadler war's: er schüttelte zuerst das braune Gesieder, hob dann die mächtigen Schwingen und strich ab mit langsamem, majestätischem Flügelschlag der aussteigenden Sonne entgegen: wie Silber blitzen, von unten her von dem Lichte getrossen, die innen weißen Schwungsedern: mit lautem schrillem Ruf "Ra-i, ka-i" begrüßte er, die kühle Morgenluft einsaugend, das junge Licht und das eigne erneute Leben.

Das blieb ber einzige Laut für lange Beit. — Denn erst, nachdem die Sonne so hoch gestiegen war, daß ihre Strahlen von oben her auf die Heide trasen, welche den äußersten Saum des Waldes gegen den Fluß hin begränzte, durchdrangen sie die hohen in starkem Thau glißernden Halme, unter welche sich bei dem Einfallen der ersten Abendschatten verstummend die schlanke Heidelerche geduckt hatte: jest stieg das liebe Böglein, der Frühwach, der Weck-Herold der ganzen beschwingten Sängerschar, sein helltöniges Lied seierlich orgelnd, freudig in die blauen Höhen.

Nun folgten sie balb nach, die andern alle: die Feldlerche, die Wachtel in dem wogenden Spelt jenes nahen Gehöftes, Waldrothschwanz und Zaunkönig, Laubvogel und Ringdrossel, Fittis, Fink und Häher: von der heiligen Esche selbst aber tonte das Gurren des wilden Taubers herab.

Jest fielen von der nächsten Buche die Schalen von etlichen Edern dumpf aufschlagend auf das weiche Waldmos: ein Fauchen, ein Kollern, ein Huschen und Jagen in dem heftig schwankenden Gezweig: ein brandrothes und ein schwarzbraunes Eichhorn stritten um den Morgenimbis. Dann wieder — Alles ftill. — —

Nach geraumer Beile rauschte es in den dichten Buschen tief im Innern des Waldes: abgefallene durre Zweiglein, auf dem hier von harten Burzeln überzogenen Boden knackten, zerbrachen unter festem Tritt: aus der Tiefe des noch dunkeln Gehölzes kam langsam ein Sprung Rehe gezogen: drei Ricken waren es mit je einem Rehkälblein: genau hielt der Zug den gewohnten schmalen Bechselsteg ein, welchen sich das Wild hier durch das Gebusch von Hasel, Hartzriegel und Hagebuche gebahnt hatte.

In zögerndem, bedächtigem Borschreiten führte bie alteste, stärkste Ride: zierlich hob sie den linken Borderlauf hoch auf vor jedem neuen, prüfenden

Schritt: ben ichlanken Sals gurndlegend, redte fie bie Nase hoch und sog schnüffelnd die Luft ein, windete erft, bann auate fie nach allen Seiten: zumal bevor fie den Schut des letten Buschwerks verließ und in Die Sonnen = beschienene Lichtung austrat, sicherte sie nochmal: nichts entging ihr: nicht bas hurtige Biefel, welches pfeilgeschwind über die Anorrwurzel der Siche dahinichoß, nicht das leise Auffallen jener Buchederschalen auf das Dos, ja nicht der dunkelbraune Rafer mit bem geweihartigen Behörn, ber furrend auf die Rinde einer morichen Giche flog; erft nachdem fie die Sarmlofigteit des Gesehenen und Gehörten festgestellt, fette die Leiterin den Ruß nieder und trat, die achtfam folgenden führend, wieder einen Schritt vor; nun ftanden fie alle im Sonnenschein: wie glangte da das turze rothbraune Sommerhaar!

Seltsam: die ausgespannte Schnur hatte sie nicht gescheucht: ohne Besinnen waren sie darunter hindurch geschritten. Und sie schreckten nun auch nicht, als auf ber Csche ein Geräusch entstand: die Seitendecken bes oberen Gezimmers wurden laut vernehmbar zurudegeschlagen.

Nur Ginen Blick warf bas Leitreh borthin, dann schritt es getrost weiter an den Quell: denn hier pflegten sie sich morgens zu tranken.

Ruhig blieben sie an dem klaren Wasser stehen:
— nur manchmal hob das eine oder andere Stück zutraulich den Kopf nach oben, dem Schalle zu, als nun hoch von dem Baume her, durch die Stille des Urwalds hin, durch die kühle, reine Morgenlust ein silbernes Klingen wohllautend erscholl: — Harsensaiten waren das. Und nach einigen Griffen sang eine jugendliche hellklingende Stimme: — feierlich, weihevoll schwebte der keusche Ton wie von Höhen des Himmels hernieder:

"Andacht und Chrfurcht Euch Allen entbiet' ich, Gütige Götter!

Bieder mit Bonnen Des labenden Lichtes

Sabet ihr Hohen Selig gesegnet Alles, was athmet: Dank euch in Demuth!

Schützet und schirmet Auch fürder in Frieden Der breit-brünnigen Bruktrer Freudiges Volk!

Mir aber, euerer dienenden Maid, Ihr Ew'gen, erhaltet, Gehegt und gehütet Im hehlenden Herzen, In Weh und in Wonne, Euer und mein heilig Geheimniß. —

Last mich noch länger, Meinem Volk und den fernen Freunden zum Frommen, Erschauernd in Chrfurcht, Ahnend errathen Euern ewig Beise waltenden Willen Und für die zögernde Zukunft Richtenden, rächenden Rathschluß. Willfährig euch Waltenden Will sich Welkda weihn!"

Roch einmal ertönten hier, in mächtigerem Ansichwellen als zuvor, unter vollen starken Griffen, die Saiten der Harfe: — nun verstummten sie, leise nachzitternd: hoch auf horchten am Quell mit gereckten Häuptern die Rehe. — —

## Zweites Hauptstück.

Raum war der lette Con der schwingenden Saiten verschwebt, da glitt auf der nun niedergelassenen schmalen Leiter den Stamm der Esche herab eine weiße Gestalt.

Eine Jungfrau war's, schlank, hochragend, stolz. Sie hob das weiße, von dunnen Fäden matten Goldes durchwirkte langfaltige Wollengewand leicht mit der Linken in die Höhe, wie sie über das stark bethaute Waldgras dahin schwebte zu der Tränke der Rehe.

So leise sie auftrat, — die wachsamen Thiere merkten ben nahenden Schritt: sie hoben wieder die Köpflein von der rinnenden klaren Fluth: aber sie schreckten nicht: die meisten blieben ruhig stehen und begannen auf's Neue, sich zu tranken: die füh-

rende Ricke aber und ihr Kälblein trabten der Rommenden entgegen und suchten schnuppernd nach ihrer offenen Rechten: sie hielt ihnen die Handfläche hin und um die Wette leckten die rothen Jünglein das eifrig begehrte Salz, das die Hochragende, das Haupt neigend, ihnen darbot.

Rachdem die Thiere des Gewürzes sich gierig erlabt — auch die übrigen waren allmählich herangekommen und hatten die Spenderin umdrängt — scholl plöglich aus der Ferne, von der Flußseite her, der schätternde Warnruf des Tannenhähers, des "schwarzen Mark-Warts", der gar scharf der Waldmark wartet und mißtrauisch — zum Aerger des Jägers — jeden Rahenden vorverkündet: gleich darauf hastete der scheue Vogel raschen Flügelschlags über die Lichtung hin in das Dicksicht des Urwalds.

Sofort, bei dem ersten Saber-Ruf, seste fich der ganze Sprung Rehe in Bewegung: mit hohen langgestreckten, weitausgreifenden Saben flüchteten sie, gen Süden, woher sie gekommen. Leicht flogen die Alten über das gespannte Seil hinweg, die Jungen schossen darunter durch: noch nicken und schwankten die obersten Aeste der Haselbusche und schon waren die Raschen weit hinweg, in dem dunkelnden Tiefsholz verschwunden. —

Die Jungfrau erhob das Haupt und blidte scharf aus nach Westen, woher der Warnvogel aufgestiegen war.

Zwar stand die Sonne hinter ihr: allein der Biderschein der Strahlen von den weißen Stämmen der Birken und hellrindigen Buchen war so grell, daß er blendete: sie hob daher die linke Hand über die Augen und spähte unverwandt.

Noch mahrte es geraume Zeit, bis auf bem schmalen Balbsteig, der zu dem Sehöft an dem Flusse führte, zwei Männer sichtbar wurden.

Sie mußten hinter einander schreiten; der schmale, durch das Dickicht gehauene Pfad bot nicht Raum für Zwei, Schulter an Schulter.

Sowie der Vorderste aus dem Gebusch auf die

Lichtung hervorgetreten war, ließ die Einsame besfriedigt die Sand sinken und ging dem Nahenden langsam entgegen.

Nun erschien der Zweite auf der Baldwiese: einen Augenblitt hielt die Jungfrau inne: sie strich mit der Hand über die weiße Stirne: — sie zögerte, aber gleich darauf schritt sie wieder fürbaß, so ruhig wie zuvor; auf einem mosigen Steine, der aus dem Wasser ragte, stieg sie über den Quell auf dessen linkes Ufer.

Test erst traten aus dem dichten Tannicht noch zwei Gestalten, ein ganz junges Mädchen und ein dritter Mann.

Noch vor dem ersten der Nahenden hatte die Jungfrau die Umschnürung erreicht: sie löste die Knoten an einer jungen Erle: langsam glitten die beiden Enden der weißen Schnur zur Erde, den Sinsgang frei gebend.

## Drittes Hauptstück.

Der Borderste der Ankömmlinge blieb gleichwohl ehrerbietig stehen, bevor er in das geweihte Gehege trat.

"Billsommen, Belo!" sprach die Jungfrau er= muthigend. "Den Göttern und Beleda willsommen: du und" — sie zögerte, dann schloß sie mit leiserem Ton — "und Alle, welche du bringst."

Dem jungen Mann ichof Gluth in die Bangen, als er nun, über das Seil hinschreitend, vor fie trat.

"O Weleda, — du und die Götter, ihr seid Eins", sprach er. "Oft mein' ich, du bist aus Asgardh hernieder gestiegen in Menschengestalt. Aber irgendwo an geheimem Ort — etwa auf deiner Esche da oben — hast du dein Schwanenhemd geborgen und urplöglich entschwebst du uns wieder mit rauschenden Schwingen. Bitte sie, daß sie uns bleibe, Civilis."

Die Jungfrau richtete nun die großen stahlgrauen Augen voll auf den zweiten ihrer Gafte.

Civilis schritt vor und sprach, ihr ruhig bie Rechte hinstreckend:

"Ja, wir bedürfen bein".

Sie faßte schweigend seine Hand und schüttelte fie fraftig.

"Wie zwei wadte Kriegsgenoffen", dachte Belo, ber ben Blid nicht von ihr ließ. "Aber auch schon barum preis' ich ihn glüdlich."

Run war auch das junge Madchen herange- fommen.

"Beledamarka!" rief die Jungfrau erfreut. Sie legte beide Hand auf die Schultern der zierlichen Gestalt. "Bie selten zeigst du dich, mein heitrer Sonnenstrahl!"

Die Kleine, etwa sechzehn Jahre alt, recte sich hoch in ihrem lichtblauen kurzen Leinenkittelchen, das oberhalb der Knöchel endete, griff mit beiden Sänden in die Sohe, faste so Weleda's Kinn und streichelte

es zärtlich. "O bu! — Wer barf sich oft in beine Rahe magen?"

Test war auch der hinter dem Kinde Schreitende zur Stelle, er erschaute nun ganz nahe die Jungfrau. Da zuckte er: ohne ein Wort zu sinden, beugte er ehrsurchtsvoll das behelmte Haupt und drückte die Rechte auf die Brust

Weleda erwiderte seinen ehrerbietigen Gruß mit einer Handbewegung, welche auch ihn willkommen hieß, wandte sich und schritt mit Weledamarka voran in der Richtung auf die Esche.

Allein der Fremde zögerte: er vermochte nicht, zu folgen.

Welo bemerkte es, und die Madchen mit Civilis vorauf gehen laffend, trat er auf jenen zu.

"Was ist dir, Sido? Traf dich Elbengeschoß?" Aber der Suebe schüttelte den Kopf. "Das", — sprach er langsam, mit dem Finger deutend — "diese dort! — ist kein irdisch Weib!"

"Doch! Meine Base! Meines eignen Baters-

bruders Kind. Aber freilich — anders ist sie als alle andern. — Romm, du kannst nicht einwurzeln hier." Rur langsam folgte der Fremde.

"Als ihr Auge mich traf" — begann er leise — "wie ein bligender Stern! — brang der Blick mir bis in den Grund der Seele. Behe, mer vor bies Auge trate, Unreines in seinen Gebanken! Er müßte vor Scham vergeben. — Und jener Mund — so ftreng, fo ftolz wie Frigga's Lippen und doch wie Freia's Lippen so wonnig! Und schau' nur dies Saar! Bie es, von dem Birbel frei herabfluthend. über Raden und Schultern und Ruden weit über den Gnrtel bis an die Aniekehlen reicht! ich folche Farbe. Gold vergleichen wir fonst das lichte Gelod unserer Frauen: aber dies ift ja fast weiß, fo sonnenhell! Und welch' fraufelnd Geriefel in dem weichen Gewoge! Und die schlanke jungfrauliche, königliche Geftalt! Und der schwebende Schritt! Einer Belle vergleichbar rauscht fie beran und schwebt fie hinweg. Und --

"Laß ab, Suebe! Du reizest mich, du ergrimmst mich mit deinen beredten Worten, ohne es zu ahnen. Ich, . . . auch ich sehe das Alles, sah es, seit — seit ich kein Knabe mehr bin! All' meine Gedanken weilen ja bei ihr — unablässig! — Bei diesem wunderbaren Mädchen, mir so nah an Blut, so nah an Wohnsit auch und doch so unerreichbar fern wie Freia's Stern!"

"Du haft ihr's nie gefagt?"

"Beleda - ein Mann von Liebe fprechen!"

"Run, sie ist doch nicht Priesterin! Und ware fie's — erst vorige Sunnwend hat die Priesterin der Tansana sich vermählt. Richts steht im Bege".

"Das freilich nicht! Allein — schau' sie nur an! Wer darf sich ihrer würdig achten? Ihr Auge — ich möchte es nicht sprühen sehen, spräche ihr einer von Ruß und Umarmung! — Sie! — Ich glaube der Götter einen trägt sie im Herzen: der mag ihr oft wohl nahn in ihrer Waldeseinsamkeit. Denn daß sie fühllos, — glaub' ich nicht! Zuweilen,

wann sie sich unbeachtet glaubt, seh' ich ihr Auge, bies stolze kufle Auge so verträumt blicken, so sehnend, so —"

"Ich schlag' ihn todt, der fie gewinnt!" brach der Suebe los.

"Das ware zunächst mein Recht, des Muntwalts der früh Berwaisten", lachte Belo. "Aber ich sorge, uns beiden fame zuvor — ein Oritter".

"Ber? — Sie spricht so eifrig mit Civilis bort:
— ber etwa?"

"Behüte! Der benkt nur an sein Bolk, und jest an Rom und Krieg. Er hätte ja längst werben können um sie. War sie doch die nächste Freundin seines Weibes, das sie getreu gar lange Zeit gepflegt in seiner Halle. Jahre lang ist er schon Wittwer. Beibe benken nicht daran."

"Nun, wer fonft?"

"Brinnobrand !"

"Der Rarr?"

"Nenn' ihn nicht fo! Und barin vollends ift er

kein Narr, der arme Junge. Er hat sie geliebt, bevor er das Gift trank. Und was Alles auch sonst
der Trank ihn vergessen machte, — nicht dies Gefühl. Und er hat Eins — mit dir gemein! — was
mir fehlt", schloß er seufzend.

"Das ift?"

"Das Lied! Die Kunst bes Sanges. Jawohl! Man weiß, Königssohn, daß du vor Andern trefflich Lied-Stäbe findest: — das that, das thut auch jest noch — obzwar oft wirr und kraus, — Brinnobrand. Schau, als du vorhin so rasch von ihr geredet — ich beneidete dich darum. Ich fühl's, ich seh's, ich trag' es umher — all das! — bald fünfzehn Winter lang und kann's nicht sagen: und du siehst sie zum ersten mal und triffst die rechten Worte für sie!"

"Aber sprich — wie kann sie — hier — mitten im Balbe — leben?"

"Ich sorge für sie. Ich und die Schwester. Wir tragen ihr — von Zeit zu Zeit — zu, was sie braucht " "Jedoch — dies unvergleichbar schöne Beib — einsam — in dieser Bildniß — ohne Schup?"

"Kein Römer kann", erwiderte Welo — "von Westen her — auf viele Meilen nahen, ohne daß unsere Späher an den Gränzhagen es merken und eilfertig nach rückwärts in die Gaue melden. Und der Mann — von Germanengeblüt! — lebt nicht, der an Weleda die Hand zu legen wagte! Nicht in die Umhegung tritt ein Fuß, ohne ihr Verstatten! Jeder würde fürchten, von den Göttern sofort niedergestreckt zu werden."

"Aber die wilden Thiere? Bar und Auerstier und Bolf?"

"Noch nie ward fie bedroht. Sie scheuen bie weiße Schnur. Die Götter fügen's wohl. Auch wurden wir im nahen Welhof ihr Nothzeichen hören: ben Schlag ber Art an bas Gezimmer auf bem Baum."

"Jedoch im Binter — ?" Belo schüttelte den Kopf: "Erst, wann Paltar siegreich eingezogen in den Lippe-Gau, zieht auch sie zu Balbe. Und mit den fallenden Blättern ihrer Esche steigt auch sie herab."

"Und dann? Lebt sie einstweilen, du Gludelicher, unter bem Dache beiner Halle!"

"Daneben. Wenige Schritte bavon ragt ein alter Thurm, wohl als Spähwarte einst von den Ahnen gezimmert, den Fluß hinab zu schauen. In diesem Thurme verbringt sie die rauhe Zeit, ebenso einsam, wie auf dem Baume die milde.

"Und that fie immer fo?"

"Doch nicht. Erst seit sie sich ganz dem Dienst der Götter geweiht. Seit zwei, drei Jahren. — Aber schreite nun rascher aus: Civilis winkt: wir sollen hören, was das Ergebnis seiner Zwiesprach mit der Seherin "

## Diertes Hauptstück.

Matsbald ließen sich nun auch Welo und der Markomanne neben den Andern nieder auf einer der schlichten Holzbanke, welche nahe der Esche im Halbkreis gezimmert standen um einen mächtigen runden Tisch: das war ein Eichenstamm, wagerecht durchsägt und bedeckt mit einer schwarzen Schieferplatte, die mit einigen alten Schildnägeln in dem Holz befestigt war.

"Dies ist er, von dem ich dir gesagt," sprach Civilis, "Sido, der Sohn Garibrands, des Markomannenkönigs, in dem fernen Bajuhemum."

"Billtommen, Rampfgenoß!" nidte die Jung-frau.

Er erröthete; dann ftrich er rasch über bie

•

heiße Stirn und fprach: "Oh Jungfrau, wie gerne wurd' ich's werden! — Allein . ."

"Du weißt noch nicht, ob dein Bater, dein Bolk, bisher mit Rom in Frieden, wenn du nun zurück kehrst in König Garibrands Halle, dir beipflichten, dir folgen werden? Nicht wahr, das wolltest du einwenden? Ich aber sage dir Jüngling: sie werden dir willfahren! Neben Batavern und Brukterern werden die Sueben kämpfen. Schon seh' ich dich: an des Civilis Schildseite stehst du — du hebst den Speer zum Burf — er sliegt, er trifft — und der Centurio fällt."

Sie sprach, ohne einen der Anwesenden zu beachten: zwischen ihnen durch in weite Ferne schien sie zu bliden.

Erschauernd schwieg der Jüngling: das Herz schlug ihm gewaltig.

"Wahrlich", sprach Civilis, "der Geift der Weifsagung spricht aus der wunderbaren Maid. Sie schaut das Rünftige, ja, sie hört, was geschieht in der Ferne. Ich wollte ihr berichten, was wir in Brinno's Halle beschlossen: — sie aber unterbrach mich gleich und sie — Sie! — erzählte mir, was dort geschehen!"

"Ja, sie weiß Alles!" rief mit leisem Grauen Beledamarka.

"Richt Wodan selbst weiß Alles!" erwiderte sie topfschüttelnd. "Wer Alles wüßte — Alles! — ber müßte wohl dran sterben" sprach sie langsam und traurig vor sich hin. "Aur Sinzelnes — Stückhaftes — Erümmerhaftes ahn' ich, errath' ich", suhr sie nun wieder lebhafter fort. "Ist wahrlich nichts Wunderbares daran! Ich meine, Alle Mensichen müssen also errathen können, steigen sie nur — wie ich — in der Stille der Einsamkeit nieder in die Tiefe der Seele!" Sie verstummte nachbenklich.

"So war sie schon als Kind," bestätigte Belo. "Oft hat's mein Bater erzählt. Abseit der Andern spielte sie, wanderte weit im Wald umher oder saß Dahn, Die Bataver allein am raufchenden Fluß auf bem schautelnden Nachen, im nidenden Schilf: - faß und fann."

"Ja. Und gar Manches errieth ich und errathe ich so, was die Andern nicht finden in dem Lärm des Geredes um fie her, ober auch in der Saft und Site ber eignen Seele, die fo Bielerlei begehrt. Ich - ich begehre - für mich - nichts. Ich lege, foll ich ein Rommendes errathen, mir ftill aufammen in meinen Bedanken was ich bon bem Bewesenen weiß, von ben Ursachen: bann schließ' ich die Augen und frage mich scharf: "Belch' Bild von dem Kommenden schaust du? Bas wird nun werden?" Ach! Oft und oft versagt mir die Antwort! Aus wogenden, ziehenden Nebeln, aus grauen Schatten will fein Bild aufsteigen, fagbar bem Blide. Buweilen aber ichießt mir die Gluth aus bem Bergen in die Stirn, mir pochen die Schlafe, es ergreift mich, dieweil ich erbebe, ber Gott, und ich schaue gang flar, mas in ber Gerne geschieht, mas in ber Butunft geschehen wirb."

Alle hatten mit Chrfurcht gugebort.

Beissagerisches wohnet im Beibe. Näher als der Mann steht ihr zarter, reiner Sinn dem Himmel: ahnungsvoll erfassen sie der Götter Willen und des Schicksals Beben. Welche aber von allen Mädchen oder Weibern, die ich kenne, gliche Weleda an Reinheit und Hoheit der Seele, ihr, der nie irdischer Bunsch das Herz bewegt hat? Deshalb nicht wie Mann dem Beibe nahe ich dir mit meinen Gedanken, wann du wir sern, oder mit den Augen, wann du vor mir stehst. Rein, wie wir aufschau'n zu den Sternen, die, wunderklar, doch kühl und fühllos, auf uns hernieder leuchten."

Die Jungfrau fentte die langen blonden Bimpern. Rach einer Beile begann sie mit kaum merklichem Lächeln: "Run, diesmal war es nicht schwer, zu errathen, was in Brinno's Halle gesichehen. Ich kenne dich seit vielen Jahren, Claudius Civilis. Biel tiefer kenn' ich dich als du dich selbst.

Denn stets nur in beines Volkes Heil versenkt, hast du dir nie Zeit gegönnt, dich selber zu erforschen. Ich aber hatte Zeit genug dazu, viele Winter, in beinem Haus, in langen. Nächten, am Lager der Kranken, als beines armen Weibes Pslegerin. Und später manchen langen Sommertag hier in der Einssamkeit meiner grünen, leise rauschenden Wipslel. Ich kenne dich wie — wie nur die Götter noch dich kennen! Und auch den einzigen, den großen Irrthum deines Lebens: deinen Glauben an Nom! Viele Stunden, wache Nächte lang habe ich dir diesen Wahn bekämpft . . . . "

Bermundert fah Civilis auf.

"Nicht laut! Nicht in Worten mit dir streitend — ich mit dir! — wie könnte das geschehn! — Aber unablässig in meinen stillen Gedanken. Und ich wußte lange, wie alles kommen mußte. Denn ich wußte ja: dein Höchstes — ja dein Alles — auch schon bevor Imma starb! — was allein dich erfüllt, ist dein Volk. Und ich wußte auch: einst

erkennst du der Römer wahres Wesen. Denn Rom zu errathen und zu hassen" — hier blitzte ihr graues Auge zornig, drohend auf — "das haben mir die Götter als Angebinde in die Wiege gelegt."

Staunend fragte der Fremdling: "Aber erkläre mir! Wie kommt es, daß du, die Jungfrau, die fern von den Kämpfen, auch von dem Kathe der Bölfer lebt, so tiefen, ahnungsvollen Haß gegen Kom hegst, so alldurchschauendes Mißtrauen auch in die Freundesworte Koms, wähend Andere — Männer, des Krieges und des Kathes, Männer, welche die Stadt am Tiber selbst kennen gelernt . ."

Er ftodte.

- "Sag' es nur, Freund", sprach Civilis, "mahrend Claudius Civilis sich Jahrzehnte lang verblenden ließ. Sie ist überlegenen, mannlichen Geistes!"
- . "O wahrlich nicht!" rief Weleda schmerzlich. "Ich, männlichen Geistes bir überlegen? Welch

unmöglich Bort! - Rein, ber Sag, ber Argwohn, die boje Ahnung haben einfachen Grund. Ich war ein Rind von fieben Wintern - bas find nun achtgehn Sahre. - Mein Bater hatte furg vor bem Reste der Göttin Oftara mit den Römerfeldherren ju Usburg nach langen Rämpfen als Richter feines Saues - Des Lippe - Baues - Friede neichloffen: feierlich, bei ihren Göttern Jupiter und Mars vor ihren Ablern hatten die Legaten ihn beschworen wie die Unfrigen bei Bodan und Tius auf ihre Baffen. Ein fröhlich Rest vereinte zum ersten Mal nach vielen Jahren banger Rriegszeit in ber Oftaranacht die Ebelinge und die Richter unseres Gaus und ber Nachbargaue in des Vaters Halle. Da plötlich nach Mitternacht - wir Rinder ichliefen längft furchtbarer Baffenlarm, die Tuba schmettert, Schreie ber Buth, bald ber Schmerzen gellen in unfer Dhr. ichon ichlägt Klammenichein in unfer Schlafgemach. Die Mutter, meine altere icone Schwester und meine beiben Brüder, noch nicht maffenreif, und ich flieben

aus der Tennenthure in den Bald; aber weithin leuchtet die Lobe unseres brennenden Sauses; es ist von Reitern umftellt, rafch haben zwei davon uns eingeholt: nach der Schwester, nach der Mutter greifen fie querft, bei ben Baren wollen fie bie Schreienden mit fort ichleppen, die beiden Rnaben fallen den Gaulen in die Bugel, - ach! bor unseren Augen werden fie erstochen, die Schwester wird fort geschleppt, der Mutter gelingt es, fich los zu reißen, fie faßt mich am Arm und wir entkommen in ben Den Bater hat der Legat — ein treuer Mald. Rnecht, ber schwerwund, für tobt, neben ihm nieder fiel, hat's une berichtet! - mit der eignen eidbruchigen Band auf unfrer Schwelle erschlagen. Mutter flüchtete hierher, ju ihren Gesippen, den Belingen. Sier jog fie mich auf: - und in welchen Gebanten, in welchem Gebenten! Im Sag gegen Rom. Defter als Alles Andere hörte ich sie bie Geschichte jener Racht voll Flammen und Mord mir und den Andern ergählen. Sie ließ mich haß und Rache schwefter am Har neben dem Roffe dahin geschleift, ich höre ihr jammerndes Webegeschrei mitten durch das dumpfe Siegesgeschwetter der Tuba. Ha, ich seh' und hör' es jest und ich erbebe: nicht vor Schwerz mehr, nein, vor Zorn."

Sie schwieg, heftig athmend, und ihr stolzer Busen wogte.

"Und so überragte," flagte Civilis, "das Mädchen Jahre lang ben reifen Mann!"

"Daß aber in der Stunde solcher Erkenntniß in dir auswachen werde der schlummernde Wodan — das wußte ich auch. Und als mir nun
von seiner Fähre her Belo die Nachricht brachte,
— er hatte einen Amsivaren übergesetzt, der aus
römischem Solddienst in die Heimath zurück kehrte
— was am Tiber geschehen war, wie sie die Berträge zerrissen, — da wußte ich auch, was in

Brinno's Salle Civilis thun werde, sobald er bas vernahm."

"Ja, sprach bieser nachdenklich vor sich bin, "du tennst mich qut."

"Ben follte Beleda kennen, wenn nicht bich? Ber follte bich kennen, wenn nicht Beleda?"

"Und bu billigft Alles, was ich that?"

"Du mußtest thun, wie du gethan."

"Und nicht mahr," rief Welo lebhaft dazwischen, wir werden siegen?"

Mit großen Augen, unwillig fast, sah bie Jungfrau ihn an.

"Unnüte Frage!"

"Warum unnüt?"

"Weil ihr doch thun mußt, wie ihr thatet, thut, thun werdet, auch wenn's euch vorbestimmt ist, das rüber unterzugehen."

"Das ist ein dunkel, ja ein dufter Wort!" erwiderte Belo, die dunkelblonden Loden schüttelnd.

"Die Bufunft ift buntel, Better. Mur einzelne

Blige — zuweilen — erhellen bavon ber Seherin ein Stud. Rampft, weil ihr mußt, — siegt, wenn ihr könnt."

Sie ftand erregt auf; alle erhoben fich.

Civilis trat mit dem Mädchen ein par Schritte zur Seite.

"Mir genügen diese beine Worte," sprach er. "Aber den Andern? Der Menge? Soll dieser Suebe daheim nicht Helleres, Siegfreudigeres aus Weleda's Mund berichten? Willst du nicht die Runen-Lose werfen? Es wäre gut, der Markomannen Speere zu gewinnen."

Sie nickte. "Dazu bedarf's der Runen nicht. Sparen wir die Fragen an die Götter für die Noth. Nicht oft wollen sie ausgeforscht sein. Am rechten Ort, zur rechten Stunde werde ich damit nicht zögern. Die Sueben aber . . . "

Sie brach ab und schritt, Civilis winkend, ihr zu folgen, zu ben Uebrigen.

"Du haft Alles gehört," sprach sie laut, "Sibo.

Du bift, rühmt man, ein Harfner, bift ein Sanger. Der aber ift tein Sanger, der tein Held."

"Dant, Jungfrau, für bies Wort!" mit leuchtenben Augen rief er's

"Bohlan, wollen die starken Markomannen uns allein ringen lassen wider Rom? Glaubt nicht, ihr seid sicher, weil ihr ferne wohnt. Das fressende römische Feuer, — wie Waldbrand in dürrem Holz wird es auch euch ergreifen, sind die vordersten Stämme den tödtenden Flammen erlegen. Austreten muß man sie, bevor sie Raum gewinnen."

"Das find nicht Madchenworte," sprach Civilis, "das ift Königsweisheit."

"Euch ruft die eigne Gefahr," fuhr Weleda lebhafter fort, "und lauter noch die Shre, die Helbenpflicht! Wollt ihr müßig unseren Kämpfen zusehen, weil ihr — noch eine Weile! — sicher seid? Du hast's gehört: ich sah auch dich in dem Bilde, das Wodan mir enthüllte: neben Civilis standest du es slog bein Speer — er tras. Sprich, Harfner, Königefohn, — willst du Weleba Lügen strafen?" Flammen blitten ihre Augen auf ben Jüngling.

Da warf sich der leidenschaftlich, hingerissen, vor ihr nieder auf ein Knie, riß das Schwert aus dem Wehrgurt, reckte es hoch gen Himmel und rief: "Dein ist mein Volk, wie dieses Schwert! Ich schwöre: ich bringe dir die Markomannen."

Drittes Buch.

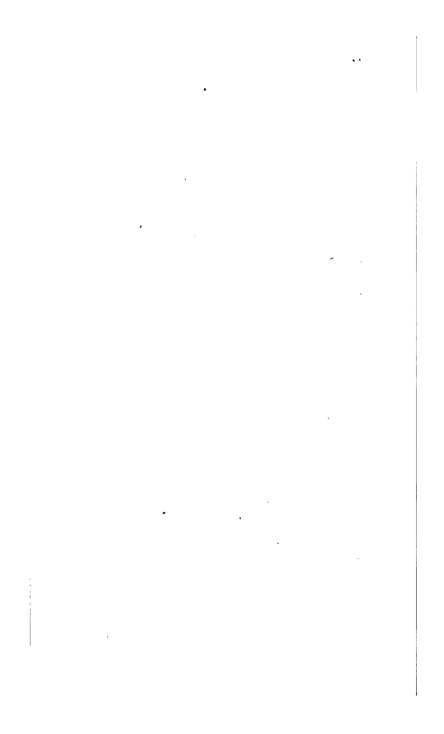

## Erstes Hauptstück.

In der Stadt Langres — damals Andematunum — dem Hauptort der gallischen Bölkerschaft der Lingonen, ragte als das stattlichste Gebäude der Tempel des Apollo Grannus hervor, einer — nach der Sitte der Zeit in jener Provinz — aus römischen und keltischen Borstellungen zusammengewachsenen Gottheit des Lichtes.

Bie der Gott selbst zeigte seine Berehrung, sein Dienst und sein Tempel eine aus jenen beiden Bestandtheilen zusammengesetze Mischung.

Das Gebäude, errichtet auf einer mäßigen Anshöhe, ziemlich in der Mitte der von hohen Mauern umschlossenen Stadt, stellte sich zunächst dar als ein griechisch-römischer Monopteros: auf mehreren Stufen stieg man hinan zu nur Einer lang gedehnten Stel-

lung jonischer Säulen von weiß-gelbem Marmor aus den Brüchen der Phrenäen —: dieser Vorbau erwies sich aber bald als neu hinzugefügter Schmuck: der Tenpel selbst, auf der Krone des Hügels, paßte recht schlecht zu solch edler Einführung: es war ein freisrunder, ziemlich enger, aus schlecht gebrannten Ziegeln, ja aus rohem verhärteten Lehm ungefüg aufgethürmter, hoher, thurmähnlicher Bau, ohne Dach, gegen Regen und Schnee nur durch Lederhäute, die man wagerecht darüber spannen konnte, zu schließen, mit wenigen, schmalen Risen in den Wänden, welche statt der Fenster dienen sollten: es mußte ziemlich dunkel sein in dem Heiligthum, das sich sinster und barbarisch von den edlen hellenischen Säulen abhob.

Unschön und außer Berhältniß zu dem engen steil aufsteigenden Hauptgebäude dehnten sich, zu beiden Seiten unmittelbar daraugebaut, ziemlich niedrige Nebenräume in die Länge: das Bohnhaus des Oberpriesters, die Rammern, in welchen die Geräthe für den Gottesdienst, die Ställe, in welchen die

Opferthiere, auch der Kerker, in welchem die gum größten, heiligsten Opfer bestimmten Menschen vermahrt und gehütet murben.

So roh und plump das Saus des Oberpriefters von Außen erschien, - ein garftiger Lehmbau, vielfach mit eingefügten Biegeln geflict: feltsam nahm fich darauf in fingerdicken Goldbuchstaben die Inschrift aus: "dies find die Wohnungen des gottahnlichen Oberdruiden" - die Innenraume prunkten in romiicher Ginrichtung mit reichem, nur allzureichem Schmud. Das barbarische Unmaß, ber alte feltische Ungeschmad, der in der Uebertreibung bunten gleißenden Mlitters, . in der mahllosen Bergeudung der edlen Metalle, der theuersten Stoffe fich gefiel, hatte hier ichrantenlos gewaltet.

In bem niedrigen Speisesal hatte ber Bausherr wenige vertraute Freunde zum Abendschmause persammelt. Die Bande des vieredigen Raumes maren befleidet mit dem toftbaren synnadischen Marmor, dem "Pfauenftein," weiß und veilchenfarbig

gefleckt, während die kurzen dicken Saulen, welche die getäfelte Decke von undurchsichtigem kameenartig geschliffnem weißem Glase trugen, aus honigfarbenem asiatischem Alabaster ziemlich plump gehauen waren.

Ein starker Duft schwerer Weine und allzu vieler um die Säulen gewundener und über die Rissen verstreuter Blumen zog lastend durch das Gelaß: darein mischte sich der Dunst von indischem Räucherwerk, welches man anstatt in wenigen Rörnern mit vollen Händen auf die deshalb trüben Flammen der brennenden Kandelaber aus Elsenbein mit flachen Schalen von Schildpatt gestreut hatte.

Die Gesichter ber Bersammelten glühten, von erhigenden Weinen geröthet: Die Epheufranze um bie Schlafe schienen wenig geschützt zu haben vor ben Kraften bes Bacchos.

Am wenigsten erregt war der Hausherr, ein Mann von noch nicht sechzig Sahren.

Er hatte das safrangelbe, von Gold, Silber,

Berlen und bunten Edel- und Salb-Edelsteinen strotende Brieftergewand auch bei biefem vertraulichen Schmause nicht abgelegt: es barg, so weit es fluthete, kaum ben mächtigen, aber viel mehr fettgebolfterten als mustelfraftigen Rorper. Die geiftlosen großen Buge maren aedunfen: die alangleeren Augen mußten fich anftrengen, einen schärferen Blid gu werfen. Aber dies geschah oft, zu oft: benn offenbar batte ber Oberpriefter eine gang ungemein hobe Meinung von fich felbft und feiner Bichtigfeit für bas Weltall: und es war mahrlich nicht seine Schuld, wenn die übrigen Sterblichen diese Meinung nicht theilten. Denn jede seiner Bewegungen ward — auch jett, auch bier feierlich in's Wert gesett, das geringfügigfte Wort ward so nachdrucksvoll gesprochen, als bringe es eine gufunftevolle Beisfagung und die armen, tief in ben fetten glatt geschorenen Bangen stedenden Augen wurden bann gewaltsam aufgeriffen, ohne doch badurch, wie sie sollten, bedeutsamer zu bliden. Die Rahl= heit des diden, runden, furgen Ropfes verbarg forgfältig ein Kranz von Miftelblättern aus dunnen Goldblechen, welche bei jeder Bewegung laut, aber mißtönig — "scheppernd" — aneinander schlugen.

Ihm zunächst auf ber mit bunkelrother Halbseide überzogenen Kline lag ein Mann von etwa dreißig Jahren, dessen dunkelbraunes künstlich gekräuseltes Har so süßlich nach Shios-Salbe roch, daß die ihm gegenüber ruhende Hausfrau das Antlit jedesmal zur Seite kehrte, so oft er sich ihr näher zuwandte. Seine Gewandung trug ein seltsam Gemisch von kriegerischem Gepräng und von Stuperhaftigkeit. Die weichen Sandalen von indischem Gewebe, an der Berschnürung über dem Rist von Perlen zusammengehalten, mochten sich wundern über die Nachbarschaft von ehernen Beinschienen, die freilich auch sehr fein gebildete korinthische Arbeit auswiesen und offenbar mehr zum Schmuck als zum Schutze dienten.

Mitten im tiefsten Frieden trug der Seld einen reich versilberten Römerhelm mit stolzgebogenem drausendem Kamm: ein Medusenhaupt prangte auf dem

Stirndach und der Busch von grellroth gefärbtem Roßhar war nur allzu fürchterlich gerathen. Er hatte den Helm beim Eintritt auf dem Ropf behalten verlängerte er doch erheblich die kaum mittelgroße Gestalt — und erst später auf ein Polster gelegt; der kriegerische Busch roch nach derselben süßlichen Salbe wie sein Har.

Der zweite Gast, etwas jünger als ber Hausherr, nahm es mit ber Aufgabe des Schmauses offenbar ernster als die übrigen: ja, er seste benselben auf eigne Faust fort. Während die zahlreichen buntgekleibeten Sclaven die Epschalen und die Trinkgeräthe hinaustrugen, war es jenem Dickbäuchigen gelungen, uubeachtet einen mächtigen Silberkrug schwarzrothen Weines, einen Schildpatt-Becher und eine Pastete mit gemästeten Orosseln auf dem Estrich hinter seinem Eck-Sosa zu bergen; und während die Andern sich in das Gespräch vertieften, vertiefte er sich, listig schmunzelnd, immer wieder in Speis' und Trank; die klugen Augen blinzelten luftig in die Welt und der wohlgebildete Mund, dem ein überlegenes wißiges Lächeln gut ftand, war offenbar gewohnt, nicht nur Feines mit Behagen zu speisen, auch mit Behagen Feines zu sagen.

Den drei Männern gegenüber lag auf einer allein stehenden Kline nachlässig, verführerisch hingegossen ein prachtvoll schönes, beinah zu üppiges Weib.

Nicht eben viel von den schwellenden Formen, von dem milchweißen Fleisch verhülte das reiche Gewand aus dunkelgelber Bollseide von "Sina." In der Mitte des Busens schloß es ein hand-breites Geschmeide von glühend rothen Rubinen, während eine Kette der gleichen Steine den vollen Hals und Nacken umzog. Das starke, etwas dickfädige Har von tiefstem Schwarz war gegen den Wirbel hinauf gekämmt und bildete hier einen hohen thurmartigen, nach oben sich verjüngenden Ausbau; eine Schnur glänzend weißer Perlen durchzog das dunkle Gestecht, das, siel von den ragenden Standleuchtern das Licht der

Fadeln barauf, wie Rabenfittige in's Dunkelblaue, in's Schwarzblaue zu schillern schien. Das berausschend schöne Weib lehnte den linken Ellenbogen auf die Seitenwand der Kline, von deren Beilchenfarbe ihr Gewand sich leuchtend abhob, und stützte das mächtige Haupt in die offene Hand. Der weiche, sehr volle Ober-Arm war von den singerdicken Winsdungen einer gediegen goldenen Schlange mit Diasmant-Augen viermal umschlungen.

Der Anblid ber stolzen Frau mar überwältigend.

Schade, daß der Ausdruck des Gesichtes dies prachtvolle Geschöpf weder gut noch glücklich erscheisnen ließ.

Auf ber niedrigen flachen Stirn war — vor ber Beit — eine leise Falte eingegraben zwischen ben streng regelmäßig geschwungenen schwarzen, nur ein wenig zu dichten Brauen, die Flügel der starken geradlinigen Nase zuckten manchmal in nicht ganz zu vershaltender Erregung: der üppig schwellende Mund stand oft leicht geöffnet, wie in unbefriedigter Erwartung;

bie manbelförmigen schwarzen Augen, schwimmend in blaulichem Beiß, sahen unter den langen, nach aufswärts gebogenen Wimpern in's Leere: Reiner der Anwesenden offenbar beschäftigte den Blick oder die Gedanken — oder das Träumen? — der Schweisgenden. Lang ausgestreckt ruhte ihr rechter Arm in ihrem Schos: dies Beib litt offenbar: — wenn auch nur unter der Gleichgültigkeit gegen alle Dinge und alle Menschen, die es umgaben.

So achtetete sie es auch nicht, daß die Augen der einzigen noch anwesenden Frau gespannt, bewwundernd auf ihr ruhten.

Diese hatte sich von der Tasel-Kline erhoben und saß nun auf einem niederen Stuhl auf der andern Seite des Sales. Ihr Gewand war schlicht,
— schmuckleer, das glanzlose Har trug weder Gesschmeide noch festlichen Kranz: unvortheilhaft zeigte sich darin die unscheinbare Gestalt; die Züge waren nicht unschön, aber auch durch nichts ausgezeichnet: nur manchmal erhielten sie einen ganz eigenartigen Auss-

druck, wann sie die seelenvollen braunen Augen voll aufschlug: dann belebte sich das blasse magere Gessicht: es schien dann wie vergeistigt, wie verklärt durch ein Licht, das, sonst streng geborgen, nun sieghaft aus der Tiese ihrer Seele brach.

Rach langem stummem Betrachten des üppigen Beibes feufzte fie unhörbar: Bie schön sie ist! Onur einen schwachen Schimmer davon! . ."

Sie war so ganz in Schauen und Sinnen berssunken, daß sie erschrak, als der Hausherr sie anssprach: sie erröthete, das ließ dem zarten Gesichtchen gut: "Nun, Epponina? Wieder ganz bei ihm mit all' deinen Gedanken? Auch wann du meine Frau anschaust —: du denkst dabei doch nur an Sabinus."

Die Aufgestörte zuckte leise: sie warf einen raschen Blick aus ben schüchternen Augen auf die Hausfrau, besorgt, wie diese die Worte ihres Gesmahls aufnehmen werde.

Aber fie schienen auf diese gar keinen Gindruck gemacht zu haben; kaum merkbar hob fie das volle,

weich gerundete Rinn: um die aufgeworfenen Lippen zog etwas wie Geringschätzung: oder war es ein verhaltnes Gahnen?

Epponina ftrich die schlichten hellbraunen Saar-flechten zurud und schwieg.

"Jawohl, Gutruat", rief ber jüngere ber beiben Säste, an dem glatt gesalbten schwarzen Schnurrbart zerrend, "du hast Recht. Es ist unerhört! Zehn Jahre bald ist sie sein Weib und noch immer liebt sie ihn! Sanz altmodisch! Urväterlich!"

"Ja, ja", lächelte ber andere Gast, die klug geborgne, jest leere Silberschüssel zur Seite schiebend, "ganz Penelopeia! Aber ich besorge" — fuhr er mit wohlwollendem Mitleid fort, — "ihr Odysseus hat schon mehr als Eine Kalppso entdeckt."

Die scheue Frau erbleichte.

"Deine Mastdroffeln, o du apollähnlicher Bertrauter des Lichtgotts", suhr der Dide fort und schiedte dem letten Biffen einen herzhaften Trunk Beines nach — "sind die saftigsten in ganz Gallien,

Hispanien und Italien. Das Geheimniß ihrer Besteitung ift unter all' beinen Priestermpsterien bas Werthvollste."

"Laftre nicht, Tutor", schalt ber Sausherr mit erhobnem Ginger; aber er lächelte, geschmeichelt.

"Ja doch", fuhr der Gewarnte fort. "Auch dir selbst das Heiligste, so will es scheinen. Bei'm Opfer am Altare des Grannus läßt du dich gar gern vertreten durch deine dienenden Priester: — bei der Bereitung der Orosseln sehlst du nie an dem Altare — deiner Küche."

"Du mußt immer wißeln", meinte Gutruat.

"Wenn ich nicht den Mund von Besserem voll habe als meine Worte sind. Begreislich! Was urtheilte Cato von uns Galliern? In zwei Dingen seien wir ausgezeichnet: in feurigem Kampfesmuth und in wißiger Rede. Da nun der Ruhm der Treverer, dieser Classicus da, und der Stolz der Lingonen, Epponinens wassenrasselnder Gemahl, alles Heldenthum — oder wenigstens dessen Gepräng!

vorweg genommen, blieb mir Armen nur der Eroft meines magern Wiges und meiner fetten Mahl= zeiten."

Da tonte braußen auf dem Marmorestrich ber Vorhalle ein rascher Schritt.

Epponina's Auge heftete sich sofort an ben blauen Vorhang bes Eingangs.

"Gi, wie sie seinen Gang kennt! Wie sie roth wird vor Wonne!" lachte Classicus.

"Auch Claudia", meinte Tutor, "errath ihres Cheherrn Schritt. Aber sie erträgt mit mehr Fassung die Freuden seines. Nahens." Und sein Blid auf die Hausfrau war nicht sehr freundlich.

"Ja, das ist Sabinus", nickte der Priester, "er versprach, gleich zu kommen, sowie der Legat ihn entlassen".

## Zweites Hauptstück.

Pa ward der Vorhang heftig zurudgeschlagen und hastig trat er ein, Spponinens Gemahl.

Er war ein Mann von etwa dreißig Jahren, mit hübschen, etwas weichen Zügen und unruhigen dunkeln Augen. Das allzu lebhafte Spiel seiner Mienen kam nie zur Ruhe und er begleitete seine Rede mit raschen Bewegungen der Hände oder einzzelner Finger.

Bei seinem Eintritt schlug Claudia zum ersten Mal die Augen voll auf: sie fing seinen ersten Blick: es war nicht schwer, denn dieser Blick hatte sie gierig gesucht.

Tutor bemerkte bas icharf: "ber Lichtgott macht

feine Priefter blind, fo icheint es", brummte er, "und taub bagu."

Epponina hatte es klar gesehen: auf sie war kein Strahl bieser unstäten Augen gefallen.

Sabinus eilte, niemanden begrüßend, sofort in bie Mitte bes Sales.

"Gutruat", rief er, "ich habe beine Sklaven aus ber Borhalle fortgewiesen!"

"Meinetwegen", meinte Tutor, "es giebt boch nichts mehr herein zu tragen; auch wär' mir's kaum noch eine Wohlthat."

"Denn was ich — ich allein! — erkundet", fuhr Sabinus eifrig fort, "was ich euch berichten will, was wir jeht zu berathen haben, verträgt keinen Lauscher. Freue dich, Claudia Sacrata! Die große Stunde naht. Roma versinkt und Gallia erhebt sich im Triumph zu Freiheit, Ruhm und Macht. Das Weltall blickt auf uns!"

Er fprach gar schnell und hipig; nun brudte

er die Linke auf die Bruft und redte die Rechte mit ausgespreizten Fingern in die Bohe.

"Du kommft also von Horbeonius?" fragte Classicus.

"Hat er Nachrichten aus Rom?" forschte ber Hausherr.

"Und was für Nachrichten! Erompeten- — nein: Posaunen-Stöße für jeden echten Sohn Galliens!"

Er schlug den scharlachrothen, silbergesticken Mantel, der ihn weit umflatterte, zuruck, die Arme noch freier bewegen zu können. Dabei löste sich die gemmengeschmückte Spange auf seiner linken Schulzter, der Mantel glitt herab. Epponina sprang auf von ihrem Sit, ihn aufzufangen: er warf ihn ihr zu mit einem gleichgültigen Nicken des Kopfes.

"Höret also!" Er bog ben schönen Ropf zurud in ben Raden: etwas Schauspielhaftes schien ihm eigen: allein es war nicht gemacht, es war für ihn bie angeborne Beise des Ausdrucks.

"Der alte Legat, der mir blind vertraut, ließ mich eilends rufen — deshalb, schöne Claudia, konnte ich nicht zu deinem Festmahle kommen: wahrlich, nichts Geringeres als das Vaterland konnte mich so unhösslich erscheinen lassen, auf eine Einsladung von dir zu zögern! — Ich fand ihn umgeben von all' seinen Heerführern. Bestürzt steckter sie die Köpse zusammen, diese Hochmüthigen. Nur Vocula schien zuversichtlich — wie immer."

"Der stolzeste von ihnen", grollte Classicus.

"Und mit Recht", fügte Tutor bei. "Denn er ist unter diesen Römern am meisten Römer. — Wenn ich nur wüßte", suhr er mit sich selbst redend fort, "welche Aehnlichkeit es ist, an welche mich diese schwarze Claudia fortwährend mahnt!"

"Nur ungern", fuhr Sabinus fort, "theilte mir Horbeonius mit, was noch tiefes Geheimniß sei." "Dienstgeheimnisse! Niemand darfst du sie verrathen", meinte der Schwachkopf."

Epponina richtete einen mahnenden Blid auf

ihren Gatten: fie feufzte, man achtete nicht barauf.

"In Itglien, in Rom fturzt Alles zusammen. Ihr wißt, wie Legion gewüthet gegen Legion bei ienes Otho blutgem Untergang: zu Sugeln häuften fich die Leichen dort in der Mordschlacht bei Bedria-Aber auch nachdem der Fresser Bitellius den bluttriefenden Thron bestiegen, - Rube ist nicht gurudaefehrt. Er gittert und er hat Grund, gu gittern: überall glimmt und kniftert es unter ber Afche: überall, in jeder Proving, von Brittannien bis Sprien, von Belgia bis Tripolis, fürchtet ber Tyrann Empörung ber Legionen, Erhebung von Un-In Italien aber, in Rom felbst abnt er maßern. Die Dolche von Berichwörern. Go hat er benn nun befohlen - hört es, ihr Freunde! - alle römischen Cohorten schleunigst nach Italien zu schicken."

"Seia", rief Classicus und sprang auf, "fo find wir frei!"

1

"Ohne Schwertschlag — bas ift baran bas Dabn, Die Batoper.

Befte", meinte Tutor. "Aber die Bataber ?" fügte er beforgt hingu.

Berächtlich erwiderte Sabinus: "Burchteft bu fie, biefe roben Barbaren?"

"Dumm find fie!" rief Clafficus.

"Sie sind nicht ganz so klug, wie wir uns wähnen", antwortete Tutor. "Das wäre auch für Sterbliche zu schwer. — Jest hab' ich's!" rief er plöglich laut. "Weißt du, gottähnlicher Orosselsbrater, wem beine Gattin ähnlich sieht — aber täusschend, sag' ich dir, zum Verwechseln?"

"Halt' uns nicht auf mit beinen Poffen", grollte Clafficus. "Das Baterland . . ."

"Kann noch ein wenig auf dich warten! Run, rathet."

"Welcher Göttin?" fragte Sabinus.

"Gar Keiner. Bielmehr einem wunderbaren Unthier. Ja, ja! Ich sah einmal im Käfig des Circus zu Rom eine schwarze Pantherin ——" Da regte sich die Berglichene taum merklich und blickte turz zu ihm hinüber.

"Sehr ichon — ein wenig trage, bis es Blut zu leden galt — unzufrieden mit ihrem Rafig und beffen freilich gar nicht gottahnlichem Barter — und im Ganzen höchst unheimlich-gefährlich."

"Laß meine Gattin aus dem Spiel. Unterbrich nicht wieder! Also ihr meint, die Bataver . . .?"

"Bah", sprach Sabinus, "in Einem Anfturm fege ich sie hinweg an der Spipe meiner Reiter."

"Ja wohl!" rief Clafficus, "zurud mit ihnen über ben Rhein, woher die Hungerleider eingebrochen. Entweiht ist ber heilige Boden Galliens, so lange ber Fuß des Fremden darauf tritt."

"Das Land unfrer Bater, unfer wird es wieber", frohloctte Sabinus. "Umarmen wir uns, Baffenbruder! Beglückwunschen wir uns!"

Und er schloß Classicus lebhaft in die Arme, fie kupten sich auf die Wangen.

"Mich wundert", staunte der Priester. "daß der Römer dir all' das anvertraut".

"Er mußte wohl! Er forderte mich auf, unfre Stammesgenossen aufzubieten in voller Stärke. Ich meine Lingonen, dir, Classicus, wird er dasselbe für die Treverer gebieten. Wir sollen — an der Legionen Statt — den Rhein beschüßen gegen die Germanen. Und die Alpenpässe für Vitellius bessehen."

"Wohlan, wir werden sie besetzen", rief Classicus. "Aber nicht für Bitellius! Rein Rösmer mehr soll von jenen Jochen niedersteigen in das schöne Gallien! Nicht wahr, Freund Gutruat?"

Aber unzufrieden schüttelte der den Kopf. Es verdroß ihn, daß die jungeren Männer, die Laien so ganz auf eigene Faust, ohne seine Oberleitung, handeln wollten.

"Es wird euch nicht glücken", meinte er. "Man muß zuvor ber Götter Willen erforschen. Die Götter,

fürcht' ich, auch die unsern, sind für Rom. Gar schlau haben sie es angefangen, die Eroberer. Unsere eigenen Landesgötter, die uns helfen sollten, haben sie für sich gewonnen, indem sie auch diesen neben ihrem Aupiter und ihrem Mars Bildsäulen an dem Tiber aufstellten. Ich habe sie selbst dort stehen sehen! Ein altes Wort druidischer Beisheit sagt: Gallien dient Rom, so lange Galliens Götter stehen auf dem Capitol."

"Nun denn", rief Sabinus übersprudelnd und fuhr mit beiden Händen in die Luft, "so sei getrost, frommer Priester. Beglückwünschen wir uns abermals, edle Freunde! Denn hört: das Capitol — es ist bei dem letzen Bürgerkamps in Rom — versbrannt: es liegt in Schutt und Asche. Und mit verbrannt sind alle Götter Roms und aller Bölker welche Rom dort aufgestellt hatte!"

Da erhob sich Gutruat in lebhafter Bewegung: "Das ist ein großes Zeichen!" sprach er feierlich. "Denn wisset noch ein Andres. Geheim ward unter ben Druiden fortgetragen von Geschlecht zu Geschlecht ein Spruch seit den Tagen des Brennus: als dieser unser großer Ahn ganz Rom verbrannte, — das Capitol konnte er doch nicht bezwingen. Dort aber, in dem Zupitertempel, liegt er geborgen, der Zauber Roms: ein vom Himmel gefallener Schild, der die Söhne des Romulus unbezwingdar macht: im Monat des Kriegsgottes tragen die Priester ihn in seierzlichem Aufzug durch die Stadt. Stürzen aber die Götter des Capitols, dann werden sie den Zaubersschild zerschlagen und dann stürzt Kom unrettbar nach!"

Alle, auch Epponina, waren ergriffen, fortgerissen von dieser Verkündung. Nur Claudia schob ruhig, aber mißgestimmt den Ropf zurück auf den Rand des Lagers.

"Ja, die Stunde kam", rief Classicus. Und Eile thut noth! Dir am meisten, Gutruat!"

"Beshalb?" fragte diefer in unverstörter behäbiger Feierlichkeit. "Es versteht sich, daß ich die Beihung ber Rampfer und ihrer Baffen übernehme. Bevor ich also zu handeln für gut finde . . . "

"So?" unterbrach ihn nun Tutor. "So schlecht kennst du Priester Priesterart? Meinst du, bein alter Nebenbuhler, der Oberpriester des Teutates zu Arvern . . . ?

"Ja wohl!" hob Classicus wieder an. "Bähnst du, Sporedirig wird dir den Vortritt überlassen? Sobald er erfährt . . . ."

"Ihr habt Recht!" rief der Hausherr. — Er ward ganz roth in dem dicken Gesicht; bange Hast und eisersüchtiger Jorn verdrängten die seierliche Ruhe seiner Haltung. — "Der neidische, freche, eitle, aufgeblasene, nein, aufgeblähte Mensch — es ist ihm zuzutrauen! Versammelt — noch diese Nacht! — die vornehmsten Ritter, welche die meisten Schuphörigen und Schuldknechte bewassenstellt. Ich werde die Druiden einberusen und —"

"Aber", mahnte Sabinus, "bebor wir versuchen,

fie fortzureißen, muffen wir ihnen bie Buftimmung ber Götter vor Augen führen."

"Ja", bekräftigte Classicus, "fie muffen etwas feben! Der Spruch vom Capitol — bas genügt nicht — für die Menge."

"Gewiß", nickte Tutor fehr ernst, "bie Dummheit und das Bunder muß man mit Handen greifen können, sonst sind sie nicht echt."

"Wohl", sprach feierlich der Druide, "ihr seht, nichts glückt ohne die Priester — wollte sagen die Götter!"

"Es ift gang baffelbe", meinte Tutor. "Bitte, thu' bir keinen Zwang an."

"Ohne mich geht es nicht. Vor aller Augen — Eutor hat Recht! — muffen die heiligen Hühner fressen. Was meinst du, Claudia?" forschte er, plöß-lich ängstlich geworden. "Es wird doch gut ausfallen? Ist der heilige Waigen bereit?"

Da erwiderte Claudia kühl — ohne sich zu

regen, — es war ihr erstes Wort: "Die Sühner werden den Baigen fressen. — Ob aber nicht dann die Römer euch fressen?"

Unwillig wiesen die drei Männer dieses Wort zurnd; nur Tutor verzog das Gesicht zu einem halb beifälligen Lächeln. "Auch schlau ist sie", murmelte er, "die Pantherin! Ob wohl der Gottähnliche schon sein Testament gemacht hat? Ich hätt' es am Tage meiner Hochzeit mit ihr gethan."

Staunend, mit großen Augen, sah einstweisen Epponina auf die Hausfrau: "Zweifelt sie an ihren Gögen?" fragte sie sich leise.

Aber ihr rastloser Satte brangte vorwarts. "Noch viel ist zu bereden. Vor Allem die Vertheilung der Rollen — und der Siegesbeute."

"Man sieht's", meinte Tutor, "das eilt dir am meisten, Sabinus!

"Unser Biel muß sein", fuhr dieser eifrig fort — und dieses Feuer stand ihm doch gut, es verschönte

seine Züge, "ein Großreich aller Söhne des Grannus, Teutates und Hesus! Richt nur die Gallier zwischen Rhein und Phrenäen, — alle unsere Stammes-Brüder, alle Galen, auch die in Hispanien, die brüben auf den brittischen Eilanden, die Galater in Asien, die Splitter unsres Bolkes auf der ganzen Erde gilt es unter Einer Herrschaft zu verseinen!"

"Ja, ein Groß-Gallien, ein großes all-gallisches Königreich!" bestätigte Classicus.

"Bas?" schalt Sabinus funkelnden Auges und fuhr mit allen Fingern durch sein krauses Haar. "Nur ein Königreich? Rom sollte einen Kaiser haben und die Gallier nicht? Nein! Es gilt ein gallisch Kaiserthum!"

"Gut", meinte Tutor, "Namen sind billig und thun viel; zumal bei unsern Landsleuten. Sie verlangen nun einmal die volltönenden Worte. Auf ein Maul voll darf es uns nicht ankommen, wollen wir die Gallier gewinnen". "Ber aber", forschte ber Druide, "wer foll ber Cafar Galliens werben?"

Bang ruhten Epponina's Blicke auf bem Gemahl, als dieser antwortete: "Wer? Ohne Zweifel nur, wem Casarisches Blut in den Adern rollt."

Unwillig erwiderte Classicus: "Aha, aha! Man sagt allerdings — zumal in deinem Clan, Sabinus, sagt man's! — deine Ahnfrau habe dereinst dem Untersocher Galliens gefallen durch ihre Schönheit und ihre . . . ."

Er stockte. Tutor half ihm weiter. "Nun, sagen wir: ihre Gefälligkeit. Sie hat . . . " Er ward durch eine scheue Bewegung Epponina's auf diese merksam: er sah, wie sie erröthend sich abwandte, — da hielt er inne.

"Nein, diese Bielgequalte", sprach er zu sich selber, "darfst du mit nichts qualen, Tutor. Es ist hart, sehr hart, einen Wis hinunter schlucken: — aber es muß sein."

Und willensfest, mit Ueberwindung, schloß er ben Mund.

Allein Sabinus felbst rief mit überlauter Stimme: "Nun, was stockst du? Sie gebar dem größten Mann der Weltgeschichte, dem Belteroberer, meinen Urgroß-vater!"

"Benig Chre bringt bas ihr — und bir", erwiderte Classicus heftig. "Denn sie war nicht Cafars Gattin."

"Sonbern vielmehr ganz im Gegentheil eines Andern", erganzte Tutor; das konnte er nun doch nicht verhalten.

"Bohlan!" rief Sabinus, einen flehenden Blick Epponinens nicht bemerkend, "war nicht Alkmene Amphitryons Beib, als sie Zeus Herakles gebar?"

"Ja, dabei ist doch ein kleiner Unterschied", meinte sehr ernsthaft Tutor. "Bon deinem Urgroßvater weiß man keine Heldenarbeit zu rühmen, als die Eine, daß er eben — deines Großvaters Bater ward." "Und ist's etwa ein Ruhm", fuhr Classicus grollend fort, "von unstem Unterjocher abzustammen, bem Schlächter unster Ahnen? Wie viele Hunderttausende von Galliern hat er getödtet? Wir wollen Roms Ioch abschütteln, auf daß der Bastardenkel des Unterjochers, des fürchterlichsten aller Römer, über uns herrsche? Mit nichten! Von den alten Königen zu Arvern, welche dereinst über ganz Gallien gewaltet, stammt mein Geschlecht. Ich habe das Necht auf das gallische Königthum."

"So wird das Schwert denn zwischen uns entsscheiden", rief Sabinus und fuhr an den reich vergoldeten Griff dieser Wasse. "Aber, unsrer Bölker Blut zu schonen, — in ritterlichem Zweiskamps."

"Jawohl!" erwiderte Classicus. "Komm! Romm gleich hinaus!"

"Wollt ihr nicht gefälligst warten bis euch das freie Gallien auf der Schüffel liegt?" rief Tutor, "bevor ihr euch darüber die Hälse abschneibet?" "Bo aber foll die Hauptstadt Galliens fein?" forschte Gutruat bedachtig.

"Bu Arvern, ber alten Königsftabt!" antwortete Classicus.

"Mit nichten!" entgegnete ber Hausherr. "Daß bieser unbeschreibliche Sporedirig Oberpriester wurde und im Purpurkleid die heilige Mistel schnitte? Das fehlte mir! Nein, hier, diese Stadt —"

"Geduld", mahnte Tutor. "Die Orossel Gallien ist noch nicht in eurer Hand: streitet nicht schon um den Herd, auf dem ihr sie braten werdet. "Jedes-falles, oh Oberkoch des Lichtgotts, sollst du sie zu-richten. Uebrigens: — was auch mein Bäuchlein dawider brummen mag: — ich thue doch mit".

"Du führtest früher ein tapfer Schwert" lobte Classicus

"Und hattest stets ein Herz sur's Baterland", meinte Sabinus, "nicht nur für ledre Bissen, wie du glauben machen willst". "Ja", nickte der Hausherr herablassend, "Freund Tutor stellt sich immerfort unedler, als er ift. Barum?"

"Das will ich dir sagen, hochpreislicher Gottesfreund. Das thue ich aus Sitelkeit, um was Besonderes zu scheinen. Meine lieben Landsleute stellen sich immerfort edler an als sie sind —"

"Dho!" warf Sabinus ein.

"Ich sage nicht: blos vor den Leuten! Vielmehr ganz besonders sich selber machen sie das weiß.
Auch du, Sabinus, kannst unmöglich herrlicher sein
— ja, vielleicht kaum ganz so herrlich! — wie deine
Meinung von dir ist. — Ich folge euch also, in das
Lager, in die Schlacht. Aber warum? Ich fürchte,
nur deshalb, weil ich mich erinnere, welch' unvergleichliche Eßlust und Eßfähigkeit und Verdauungsbehendigkeit mir das Leben im Felde damals gewährte. Damals Hunger und oft nichts zu beißen:
heute Feigendrosseln und — beinahe — keinen
Hunger."

"Jedoch nun fort", mahnte Sabinus. "Wir zu ben Rittern, bu, Gutruat, zu ben Druiben."

Alle neigten fich gegen die Hausfrau und eilten binaus, Sponina hinter ihrem Gatten.

Claudia hatte nur mit kaum merklichem Neigen des Hauptes die Abschiedsgrüße erwidert; sie blieb ruhig liegen, nur einmal tief aufathmend, als auch Gutruat, der letzte, verschwunden war. —

## Drittes Hauptstück.

Bicht lange blieb fie allein.

Gar balb rauschte der Vorhang zwischen den gelben Säulen des Eingangs: — Sabinus kehrte eilfertig zurud.

Er warf noch einen Blick rückwärts in die Borhalle, dann stürmte er auf Claudia zu und drückte einen leidenschaftlichen Ruß auf ihre Lippen.

Er fam so bald nicht los.

Denn das bisher ganz regungslose Weib erhob nun die beiden vollen Arme, schloß die Hände über seinem Nacken zusammen und hielt ihn so lange, lang umfangen.

"Findest du nicht", sprach sie mit einem verschleierten Blick, als er sich endlich losgemacht hatte, Dabn. Die Bataver. "dieser stumme Gebrauch beiner Lippen war weiser als all' die vielen Worte, die fie vorhin sprachen?"

"Süßer gewiß. Aber . ."

"Auch weiser. Meine Ruffe bringen bir nicht Gefahr".

"Wer weiß? — Gutruat . . ."

"Fürchteft bu ihn?"

Sabinus fuhr auf: "ein gallischer Ritter und fürchten!"

"Ja, sei ganz unbesorgt. Er — "Seine Aufsgeblasenheit!" — diesen Titel hab' ich mir für ihn ausgesonnen in einer schlaflosen Nacht . . . hält es nicht für möglich, daß man einen Sterblichen oder auch einen Gott dem großen Gutruates von Andematunum vorziehen könnte. Und wenn er je arg-wöhnisch würde . . ."

"Mein Schwert . . . " rief Sabinus

"Dh behüte! Reinen Larm dabei!"

Sie lachelte: aber ber Buhle fant bies Lacheln unheimlich.

"Ich wußte wohl, du kommft mir zurud", fuhr fie fort. "Sedoch die sanste Spponina — wie entrannst du ihr?"

"Sohne sie nicht!" mahnte er. "Sie ift besser, als wir beibe zusammen."

"Nun, das will nicht gerade viel sagen. Und sie wird ja auch den Lohn für ihre Tugenden sinden — nach dem Tod — in jenem Himmel, an welchen der alte Jude zu Athen sie vor mehreren Jahren glauben gelehrt hat."

"Er war kein Jube, er war ein Christianer. — Auch über den spotte mir nicht! Noch keines Menschen Rede hat mich wie dieses Mannes Wort erschüttert."

"Bum Glud hielt es nicht lange bor."

"Ach nein! Ich bin zu leichten Geblutes, zu genußdurstig."

"Bohl mir! — Denn "Seine Aufgeblasenheit" jum Gemahl und einen traurigen Chriftianer jum

Freunde: — vereisen könnte man dabei. — Aber auch diese deine gallische Statskunst . . ! Sie warf schmollend die Lippen auf.

"Ich fah es wohl: bu bift nicht für die Sache."
"Rein! Wahrlich nicht!"

"Warum? Wird es dich nicht beglücken, beinen Freund als Imperator Galliens zu fehn?"

"Durchaus nicht! Denn ich werde den Imperator feltener febn. Und wird unter dem Diadem ein Ruß füßer?"

"Claudia! Denkst du benn nichts als . . .?" "Liebe. Ich bin ein Weib."

"Das schönfte in der Welt!"

"Benigstens in Gallien, sagt man. Also! Genuß schlürfen, so viel das karge Leben, die ach! so kurze Jugendzeit vergönnt: — Alles Andre ist Thorheit. Denn" — sie zögerte — "denn nach dem Tode gähnt das Richts! Berwesung — Bernichtung! — Gräßlich!" Sie schauderte zusammen.

"Bie? Und die Seelenwanderung? Deines Gatten heiligste Geheimlehre?"

"Wird Unglaubliches glaublicher, weil ein Schwachkopf baran glaubt?"

"Du folltest ihn nicht schelten", sprach Sabinus, unangenehm berührt. "Es fällt mir schwer ihn betrügen. Dürft' ich ihn zum Zweikampf um dich rufen! Bärst du doch seine Wittwe! — Noch aber ist er bein Ehgemahl!"

"Barum ist er's?" rief sie, sich plötlich aufrichtend auf dem Ellenbogen, und die schwarzen Augen funkelten gar bose, wie die einer zornigen Schlange. "Beil er mich als zwölfjähriges Kind meinem Vormund abgekauft hat. Nicht aus Liebe, oder doch nur aus Wohlgefallen an meinem knospenden Reiz. D nein! Mein Großvater konnte er ja sein. Nein! Beil eines seiner einfältigen Orakel verkündet hatte: "wer die Tochter des Luctorig umarmt, der wird ganz Gallien beherrschen!"

"Meine Claudia! Und dies Wort — erst jest —?"

Unwillig den Kopf schüttelnd, unterbrach sie: "Aber mein Bater hatte zwei Söchter hinterlaffen!"

"Lucretia und bich, beibe gleich ichon!"

"Aber ich bin drei ein halb Sahre jünger!" berichtigte sie, rasch einschaltend. "Nicht auf Schönheit des Leibes, nicht auf Werth der Seele kam
es ihm an: nur auf jenen Spruch! Der Zufall
entschied — vergieb, die Götter! Ober noch richtiger: die Hühner!"

"Wie bas?"

"Nun, vor unsern Augen ließen sie die dummen Gackerthiere den von uns Schwestern hingestreuten Baiten aufpiden: — von meinem fraßen die versluchten Bestien zuerst und ich ward des alten Druiden Weib. Soll ich ihn lieben?"

"Nein, mich!" rief er hipig. "Denn ich — ich fühl' es! — bin berufen, ganz Gallien zu beherr-

schen! Aber warum hör' ich heute zum ersten Mal . . .
— warum theiltest du mir jenes Orakel nicht längst schon mit?"

"Es war nicht nöthig. Ich gefiel bir auch ohne das. Und sollte ich dir verkünden, was deine Sitelkeit . . . Nicht? Nun sagen wir: deinen Chregeiz oder deine Vaterlandsliebe — 's ist all' dasselbe! — noch früher in diese Empörung getrieben hätte? Nun bist du doch einmal darin" — seufzte sie — "nun magst du auch um jenes Wort wissen."

"Du verbürgft mir ben Gieg!"

"Durchaus nicht! Und wenn auch! — Dieser Handel wird dich viel von mir fern halten. Und das" — sie sprach es langsam, eindringlich, wie warnend — "das ist — vielleicht — nicht klug gethan."

Sie schwieg nachdenklich: die dunkeln Augen blickten an ihm vorüber, wie suchend, in die Bukunft. Er bemerkte bas nicht: seine Gedanken waren gang von bem Orakel erfüllt.

"Ah", rief er, "bu willst es ja boch! Du willst mich glanzen, herrschen sehen."

"Gar nicht. Ich sagt' es boch schon! Ich will nur Eins."

"Und das ist?"

"Fühlen, daß ich dich unwiderstehlich berausche", flüsterte sie heiß. "Das will ich. Gar nichts sonst.
— Zudem", schloß sie langsam, "zudem glaub' ich nicht an Orakel und Götterzeichen."

"Wie? Auch nicht an die heiligen Sühner?" Claudia lachte, daß die weißen Zähne glanzten: "An die?"

"Ja freilich! Sie werben boch eifrig fressen, meinen Sieg zu verkünden?"

"Benn du's durchaus haben willst, werden sie fressen. Aber ich warne nochmals. Du wirst die Krone nicht gewinnen. Und Claudia wirst du darüber verlieren."

"Barum nicht fiegen?"

"Ihr feid biefen Römern nicht gewachsen."

"3d! Gelbst ein Romer! Cafare Blut!"

"Und hättet ihr die Legionen wirklich aus dem Lande gedrängt, — meint ihr, die Germanen werden es euch lassen?"

"Diefe Barbaren!"

"Sind sehr stark. — Auch schön sind sie. — Meine Schwester" — sie sprach wieder nachdenklich — "hatte ganz Recht."

"Worin! Bas meinft du?"

"Jener junge Bataver — er war schön wie ein Apoll: — aber nicht wie der Gutruats! — Wie einer von Marmor, den ich einst in Rom geseben!"

Sie schloß die Augen, die Erinnerung in fich schlürfend.

"Beißt du, was Tutor von jenem Abenteuer sagte? "Schabe, daß der Barbar lieber verruckt als verliebt wurde!" Aber rebe: wie meintest du das

mit ben heiligen Suhnern? Du fprachft fo zuber- fichtlich : "fie werben freffen."

"Sie werben!" erwiderte Claudia, gelangweilt.

"Boher kannst du das wissen? Du, die nicht an Borzeichen glaubt . . ."

"Bie foll ich an Vorzeichen glauben, wenn ich sie mache?"

"Claudia! Die Suhner des Gottes . . . Rannst bu sie zwingen?"

"Nein! Aber meine Hühner. — Höre! Sieben ganz weiße Hennen hat Gott Grannus: ebenmäßig werden sie gefüttert, Tag aus Tag ein, sodaß nur des Sottes Wille besonderen Hunger oder besondere Ablehnung des Futters bewirken kann — nicht? Richtig! Nun hat aber Claudia — zufällig! — auch sieben Hennen: auch — zufällig! — ganz weiße. Sie sind verborgen an einem Ort, wohin sich der Fuß des Gottähnlichen nie verirrt. Naht nun der Tag der Besragung heran — ich weiß ihn ja immer lange voraus! — und will ich ein günstig Bor-

zeichen, laß' ich meine lieben Thierlein hungern, daß sie verzweiseln möchten; andernfalls laß' ich sie mit Gewalt stopfen von einem Tempelstlaven, dem Wächter der gottseligen Hühner, der mir viel heißer ergeben ist als dem Gott — und dessen Oberpriester. Er vertauscht das heilige Federvieh mit dem Meinen und soll es gut gehn, frist es alsbald, daß allen Frommen Galliens das Herz im Leibe lacht. Sinmal hat sich eine solche besiederte Prophetissa dabei zu Tode prophezeit — das heißt: gefressen! — Du siehst, dein Sieg — oder wenigstens dessen Weissaung! — liegt in dieser Hand."

Sie reichte ihm die wohlgepflegten, weißen, weichen Finger. Er ftarrte mit leisem Grauen auf das Beib.

"Claudia", ftammelte er, "du bift . . . . "

"Unheimlich? Richt mahr?" lächelte fie.

"Ja, aber meine Schicffalsgöttin!" Er beugte fich nieder und fußte ihre Sand.

"Gut, daß du's einsiehst. Bergiß es nie! — Aber horch! — Hörst du die ehrnen Becken dröhnen? Gutruates ruft sein Haus zum Nachtgebet: dabei darf ich nicht fehlen. Geh. Ich werde für dich beten. Und — für den Magen meiner Hühner."

Viertes Buch.

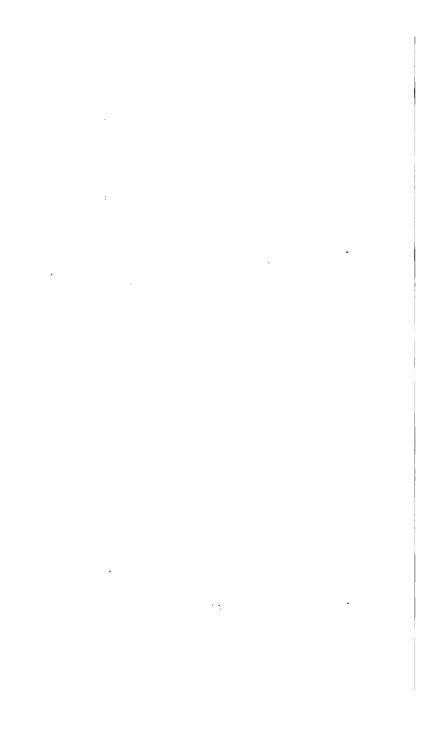

## Erstes Hauptstück.

Einige Tage später saßen in Brinno's Halle bie Freunde beisammen und pflogen Rathes über die Schritte, welche nun ferner geschehen sollten.

Ungeduldig schüttelte der Hausherr das rothe Gelock. "Allzulange", grollte er, "schiebt ihr mir das Losschlagen hinaus. Ich möchte . . ."

"Bruder", mahnte Brinnobrand aufblickend von seiner Arbeit: er schnitte mit scharfem Messer an einem schlanken Eschenstämmchen, das der Schaft eines Speeres werden follte — "hast du Einen nicht selbst gelehrt: "erst zähe zögernd zielen mit spigem Speer, bevor du ihn sausend entsendest?"

"Und", fiel Ulemer der Frise ein, "hat nicht das Bögern schon genütt? Haben wir nicht einstweilen schon von den fernen Markomannen Zusage erhalten, daß sie ihren Königssohn sammt seiner Gefolgschaft und wer ihm sich anschließen mag, zu uns stoßen lassen wollen? Müssen wir nicht noch die Antwort der andern Ueberrheiner abwarten?"

"Aber es kann boch jede Stunde von Rom ber Befehl eintreffen", erinnerte Brinno, "dich, nach jenem Senatsbeschluß, auszuliefern. Bas thun wir dann?"

"Das hat noch gute Bege", tröstete Civilis. "Ihr wißt, Horbeonius, ber Legat, halt große Stude auf mich!"

"Er hatte volle Urfach'!" schalt Brinno. "Barft bu boch römischer als die Römer".

"Als ich ihm erklärte, ich wolle mich freiwillig in Rom stellen . . ."

"Unseliger!" rief Brinno, "Dich und uns Alle wolltest du verderben? Denn was find wir ohne dich? Ein Riesenleib -- ohne Rops."

"Da verbot er mir bas, wie ich voraus wußte. Er übernahm es, mich in Rom zu vertreten, meine

Sache zu führen, mein — vorläufiges — Ausbleiben zn entschuldigen. Ich las den Brief, in welchem er erklärte, ich sei hier in Gallien unentbehrlich, die Histopfe — "

"Als wie mich", lachte Brinno und trant bas Auer-Horn aus.

"In Ruhe, das ganze Bolt in Treue zu erhalten. Damit ist Zeit gewonnen."

"Wenn nur nicht inzwischen . . . .", meinte Brinno. "Wenn fie unser Trachten entbeden!"

"Unter uns ift fein Berrather", fprach Civilis.

Da hörte man von der Vorderseite des Gehöftes eilende Schritte nahn: Ratwald riß die Thüre der Halle auf: "Flieht!" rief er. "Durch die TennensThüre! In die Kähne! Ueber den Fluß! Die Kömer nahn! Biele Cohorten! Der ganze Bald klirrt und gleißt von ihren Bassen."

Alle außer Civilis sprangen auf: Brinno griff nach dem Steinhammer, der an der Wand hing: "Fliehn?" rief er. "Aus meiner Bater Halle? Nein! Dahn, Die Batover.

Was wollen sie an meinem Herd? Ich will sie fragen!" Und er schwang die Wasse.

Sivilis zog ihm sanft ben Arm herunter. "Ruhig, Freund! Bielleicht droht noch gar keine Gefahr. Schaffe sie nicht selbst. Sett euch nieder — Alle! — auch du, Brinno."

Da klang braußen leis eine Baffe: bann warb es wieder gang ftill.

"Sie horden!" flufterte Brinnobrand.

Civilis nickte ihm zu, erhob warnend ben Zeigefinger gegen Brinno und hob an mit lauter Stimme auf Lateinisch zu singen, was in deutschen Reimen etwa also lauten würde:

"Durch Alpenschnee, durch Parthersand, Mit immer stätem Schritte Trägt die Legion das Vaterland Und Römerrecht und Sitte. Und wo der Feldherr Lager schlug, Da mag uns Heimath werden: Wir folgen unster Abler Flug Und unser ist die Erden. Denn uns ward aus Orafelmund Das Schicksalswort verkündet: So ewig steht im Erdenrund Das Römerreich gegründet, — So ewig ziehn von Pol zu Pol Die römischen Legionen, Als auf bethürmtem Capitol Die ew'gen Götter thronen."

Raum war das Lied verhallt, da ward die Hallenthure nach Innen aufgestoßen und über die Schwelle schritten zwei römische Heerführer; zahlzeiche Legionare wurden in dem Hofraum vor der Halle sichtbar.

Der Borderste von den beiden und offenbar der höhere im Rang war ein ältlicher Herr, der den schweren Helm, den mit zahlreichen Chrenzeichen geschmuckten Panzer sichtlich nicht ohne Beschwerde trug; die schlassen Züge, das matt blickende Auge machten nicht den Eindruck scharfer Willenskraft.

Dicht hinter ihm folgte eine jugendliche Rriegsgestalt echt römischen Schlages: rundföpfig, taum mittelgroß: das kurzkrause schwarze Sar ward von dem Selm fast völlig verdeckt; aus den dunkeln Augen blitten Feuer und entschlossener Muth: nicht eben freundlich oder vertrausam wanderten seine Blicke von einem zu dem andern der Germanen.

"Billfommen in dieser Halle, mein Felbherr", rief Civilis aufstehend, da Brinno, ohne sich zu rühren und ziemlich unwirsch blidend, auf dem Hochsitz blieb.

Beifällig nickte der Römer: "wir haben's gehört, was du sangest. Ein Lagerlied der Unsern! In
der ersten Legion zu Bonn ist es entstanden. —
Unser Weg führte uns nahe an diesem Hose vorüber,
wo — wie der Zufall uns verrieth — mehrere
euerer Edelinge versammelt sind. So wollte ich euch
gleich selbst eine wichtige Nachricht bringen. Der
Imperator hat befohlen . . . " er zögerte.

Sein Begleiter schärfte noch den forschenden Blick, mit dem er in des Civilis Bugen zu lefen suchte: allein diese waren unbeweglich, wie versteint.

"Bitellius hat befohlen, das ganze Aufgebot von euch Batavern, Kanenefaten, Sugambern, Gugernen, Frisen — All' eure Mannschaft, zu Fuß und zu Roß, sofort nach Italien zu schicken."

"Unmöglich!" schrie Brinno ungestüm aufspringend. "Da hast du's, Civilis!"

Auch Memer konnte feine Befturzung nicht ver-

Rur in des Civilis Antlit suchte der junge Römer vergeblich nach einer Erregung. So wandte er sich gegen Brinno.

"Und weshalb ist unmöglich, wenn's beliebt", fragte er diesen in drohendem Ton, "was Rom besfiehlt?"

Heftig wollte der Hofherr erwidern, jedoch Hordeonius tam zuvor.

Aengstlich beide Hände vorstreckend mahnte er: "Ruhig, Bocula, mein junger Freund! Nur keinen Streit unter Bundesgenossen! Alles in Güte. Es ist ja wahr", fuhr er zu den Germanen gewendet

begütigend fort, "ber Befehl tommt unerwartet, ift hart . . ."

"Unmöglich ift er!" wiederholte Brinno. "Biele, viele Taufende unfres Bolkes, — weit mehr als die Berträge verlangen, — find in diesen Jahren gefallen für euch! Und nun follen abermals . . .? Nun sollen unfre letten Kräfte . . .?" Der Born erstickte ihm die Stimme.

"Gemach", sprach Civilis. "Sie find noch nicht fort."

"Ber wird hindern, was der Imperator gebeut?" fragte Bocula brohend und furchte die Stirn.

"Ber, o tapfrer Legat? — Nun: vielleicht . . . ein andrer Imperator."

"Wie meinft du das?"

Achselzuckend erwiderte Civilis: "Sie wechseln rafch in diesen Tagen."

Mit Staunen blickte Horbeonius auf ihn, faßte ihn am Arm und murmelte leise vor sich hin: "Merkwürdig! Sollte er bereits . . .? Aber nein!

Roch kann kein Bote bis hierher . . .! — Du hast", sprach er nun laut, "eine Gabe der Ahnung, Claudius Civilis. Folge mir! Ein Wort zu dir allein."

Er wandte fich, öffnete die Thure ber Salle und winkte jenem, ihm ju folgen.

Da schoß Brinno, unter dem Vorwand, eine Trinkschale für Vocula von dem Wandverschlag zu holen, an dem Freunde vorbei: "Da haft du's!" raunte er ihm zu. "Wenn all' unsere Krieger . . ."

"Sie find noch nicht fort, wiederhol' ich, flüsterte Civilis und folgte Hordeonius über die Schwelle.

## Zweites Hauptstück.

Praußen in dem Sof gingen die beiden Manner lang auf und nieder.

In ihr Zwiegespräch tönte manchmal vom Saum bes nahen Walbes her, wo die Cohorten ihrer Führer harrten, das Wiehern eines Rosses, das Klirren einer Wasse; einen langen, finstern Blick warf dann der Bataver hinüber.

"Es freute mich", begann Horbeonius, weit ausholend, — "ein unfreiwilliger Lauscher vor der Thüre. — dich jenes Lied singen zu hören. Im Liede wohnt kein Falsch. Man singt nur, was das Herz erfüllt. Ich werde nach Rom berichten, was du benkst, auch wann du dich — unbewacht — mit beinen Stammgenossen ergehest. Du bist uns treu." "Saft bu baran gezweifelt?" fragte Civilis und blieb plöglich ftehn.

"Nein doch, nein", beschwichtigte ber Legat, ihn am Mantel fassend und wieder zum Ausschreiten drängend. "Nicht ich, aber Andere . . . "

"Bocula!"

"Nun ja. Man konnte doch fürchten . . . Nachbem bein Bruder, bein Sohn . . . "

Erft mein Bolt, bann meine Sippe: fo hab' ich ftets gebacht."

"Bohl, wohl! Gerade auch beine Gesippen . .!

"Meine eignen Bettern, die Brigantifer, Julius und Cajus, haben mich bei ench verklagt?" grollte Civilis. "O ber Schmach!"

"Und bann — auch bein Bolt ift ja getroffen. Der Imperator hat die Bertrage gerriffen."

Sivilis verzog keine Miene unter dem forschenben Blicke des Römers: aber er konnte nicht hinbern, daß ihm das Blut heiß in die Wangen schoß. "Ja", sprach er dann mit schwer verhaltnem Grimni, "das war Unrecht von Vitellius".

Da machte ber Legat rasch Halt: "Gut! Sehr gut gesagt! Vitellius! Ja wohl: das hat Bitellius gethan, nicht Rom."

Soch horchte ber Germane auf; bas Auge fclug er nieber, feine Erregung ju verbergen.

"Und", fuhr Horbeonius, ben Gang wieder aufnehmend, leise, fast flüsternd fort, "was Gin Imperator gethan . . ." — er sah sich nach allen Seiten ängstlich um — "bas . . .

"Das tann ein Anderer ungethan machen", fiel Civilis ebenfo leife ein.

"Dich erleuchten die Götter" staunte der Alte. "Und du bist weise, — über Barbarenart hinaus daß du nicht Rom entgelten läßt, was nur ein Cäsar that."

Tief schlug bies Wort in bes Civilis Berg.

Noch einmal ftieg in ihm auf die ganze ftarte, burch ein Menschenalter genahrte bewundernde Liebe zu Rom. Und ber Edelsinn bes Baterlandsfreundes in ihm wollte ihm zuflüstern: "du darfst nicht dein Blut rächen, du mußt deine Rache beinem Bolk opfern. Wenn wirklich nur Gin Casar, wenn nicht Rom selbst . . . "

Aber weiter kam er nicht in diesen Gedanken. Urplöglich stand — er wußte nicht, wie das ihm kam! — vor seinem innern Auge eine hohe Maid, vom lichten Har umflutet: er sah ihr warnend Auge bligen.

"Beleda, Weleda!" fprach er halblaut vor sich hin. "Hab' Dant!"

"Bas sagtest bu? — Nun also höre. Benig Liebe, wenig Achtung genießt — Er — ich nenn' ihn nicht. Bir kennen ihn! Bir haben ja beide unter ihm gedient, als er noch Legat war hier in Gallien, in Köln. Er — auf dem Throne des Augustus! Er mästet sich, der Fresser, das Reich saugt er aus. Seine Bettern, blutjunge Bürschlein, erhebt er zu den höchsten Würden im Palatium zu Rom — verdiente Grauköpfe aber, narbenbedeckte — "

"Läßt er im barbarischen Gallien ben Rhein bewachen gegen grimme Germanen."

Wohlgefällig nickte ber Alte: "Er ift es auch allein — sein feiges Herz, nicht das Bedürfniß des Reiches — was, wie unsere vier Legionen" — hoch horchte da Civilis auf — "so auch eure Scharen jest nach Italien ruft."

"Er fürchtet sich. Bor einem neuen Ausmaßer."

"Bieder errathen! — Und weißt du — aber schweige! Noch ist es ein Geheimniß, das seinen Träger mit Berderben bedroht! — ahnst du, viel Errathender, vor wem er bebt?"

Allein Civilis schüttelte ben Ropf.

Wohl war ihm sofort Ein Name auf die Lippe gestogen: — aber vorsichtig schloß er den Mund. "Er soll ihn nennen", dachte er.

"Nun, es giebt doch im Reiche nicht fo viele bes Thrones Burdige!"

"Nicht ftets die Bürdigsten besteigen ihn".

"Richtig! Richtig gesagt. Aber, — wenn bu wählen solltest, wen würdest bu nennen?"

"Er kann boch nicht sich felber meinen?" überlegte Civilis. — "Laß ab", bat er bann. "Wie soll ich, ber Barbar, über ber Römer Reich — auch in Gedanken nur! — verfügen?"

"Nun wohlan! Gebenkst du noch unseres gemeinsamen Feldzugs in Brittannien gegen die Sisluren und Demeten, benen wir in dreißig Treffen zwanzig Städte nahmen? Wer war da unser Führer?"

"Also Er, den ich gedacht", sprach Civilis zu sich selbst. — "Es waren ihrer zwei", antwortete er zögernd. "Betillius Cerialis und . . ."

"Flavius Befpafianus!" flüsterte ber Römer in fein Ohr.

"Du haft ihn genannt, nicht ich." Er furchte bie Stirne. "Bespasianus!" seufzte er leise und bachte: "Das wurde ein harterer Kampf als mit dem Schlem» mer Bitellius." "Man sagt", fuhr Hordeonius fort, "man flüstert in Rom — man schreibt . . ."

"Das heißt also: bir hat man geschrieben!"
"Still! Bei allen Göttern!"

"Die Balten dieser Halle tragen weder Ohren noch Mund. — Also: den Statthalter Galliens, den Führer der besten Legionen, den bewährten Statsmann und Feldherrn: — Hordeonius Flaccus vor Allen, seinen alten Wassenbruder, wollte Vespasian gewinnen."

"Bor dir hilft kein Leugnen", schmunzelte der Alte. "Aber schweige noch, sonst . . . Bocula versteht nichts als den Dienst: gehorchen und befehden."

"Ift viel", mandte Civilis ein.

"Aber du felbst — wie stehst du zu dem Plan? Ein Mann wie du, dachte ich, kann nicht schwanken zwischen dem Cafar der Bergeudung und —"

"Dem ber Rnauserei!" lachelte Civilis; boch unter bem Lacheln verbarg er tief ernfte Gebanken.

"Du zögerst?" bangte Horbeonius. "Du schwankst? — Allerdings! — Bergiß nicht: nicht meine Reigung, nur ein Gerücht hab' ich dir mitgetheilt. — Auch Bitellius hat ja Manches für sich."

"Ja wohl! Zum Beispiel einstweilen noch die Macht! — Die Macht und das Recht, uns beiben nur um dieser Zwiesprach willen die Röpfe vor die Füße zu legen."

"Fern sei bas Omen!" rief Horbeonius schauernb. "Rufe nicht solch' blutge Bilber auf."

"Die Legionen des Vitellius, die bei Bedriacum gefiegt, sind tapfer und vollzählig", wandte Civilis, wie in angstlicher Erwägung, ein.

"Freilich, freilich! Aber boch! Bespafian wird siegen — unzweifelhaft."

Und auf des Batavers fragende Miene hin fuhr er fort: "Zahlreiche Götterzeichen verfünden es. Biele Briefe melden mir davon. Bei seiner Geburt schon rief ein Opferschauer: ein Imperator liege hier in den Windeln." Civilis zuckte die Achseln. "Das ist neun und fünfzig Sahre her! Und noch immer liegt er in den Windeln!"

"Ein losgerissener Stier jagte vor Aurzem alle Sclaven in seinem Landhaus davon, drang zu ihm, der an der Tafel lag, und streckte sich hier, den Nacken beugend vor dem Behrlosen, nieder zu seinen Küßen. — Mehr noch: kurz bevor Otho und Bitellius dort bei Bedriacum sich bekämpsten, stritten wider einander im Angesicht beider Heere, hoch in den Lüsten, zwei Geier; todt stürzte der auf des Otho Seite — im Süden — zur Erde, der andere erhob triumphirend Geschrei: aber plöplich brauste von Osten ein dritter Kämpfer — ein Adler — herbei und zerriß den Sieger. Nun, Bespasian kommt doch von Judaea — von Osten — her."

"Wenn er fommt", erwiderte zweifelnd ber Bataver.

"Endlich aber: durch alle Lande geht schon geraume Beit ein Götterspruch: aus Judaea werde kommen, ber bie Welt beherrichen folle. Saft bu nicht bavon gehört?"

"Doch! — Aber die Juden, die sich im Bertrauen auf das Bort erhoben, — blutig murben sie niedergeschlagen".

"Es waren eben nicht die Juden gemeint, sonbern Bespasian, der aus Judaea sieghaft nach Rom ziehen wird. Begreifst du das denn nicht?"

"Ich begreife, was du wünschest, Horbeonius", entgegnete Civilis, "lebhaft wünschest, und wie bein Bunsch sich Beichen und Sprüche deutet". Einstweilen aber hatte er seinen Entschluß gefaßt. "Und du sollst also, Hordeonius", sprach er nun sest, "gegen den trefflichen Freund durch meine tapfern Bataber verstärken jenes ekle Scheusal, das Vitellius heißt?"

"Dank für dies Wort!" frohlockte der Römer. "Es gibt ihn ganz in meine Hand", dachte er, "nun kann er nicht mehr zuruck!" — "Nein", fuhr er fort, "das will ich eben nicht." Tief athmete Civilis auf: "Gerettet!" fprach er zu fich felbst.

"Noch muß man die Entscheidung hinauszögern."
"Ganz meine Meinung!" nickte Civilis.

"Aber, wann es gilt, willft bu mir dann beifteben mit all' beinen Batavern?"

"Das tann ich leiber nicht versprechen. Mein alter Erbfeind, Claudius Labeo, und meine Bettern werden stets rechts gehn, geh' ich links".

"Sie dürfen — beileibe! — nichts erfahren, bis Alles entschieden", nickte der Römer. "Denn sie hängen zäh an Bitcllius, der sie befördert hat und reich beschenkt. Aber du — willst du — mir zu Liebe! mir beistehen — deine Bataver und die andern Germanen hier im Lande zu behalten?"

"Ich — ich weiß doch nicht. Das muß wohl überlegt sein."

"Ich bitte dich darum, hörst du? Ich, der Legat, im Namen Roms! Und Bespasianus wird dir reichlich lohnen." "Nichts ber Art! — Aber bu — im Namen Roms — zum Seile Roms — du bittest mich darum? Run benn — hier meine Hand! Ich fechte nicht für Bitellius — nie! — und die Bataver? — Wohl, sie sollen nicht aufbrechen, kann ich's irgend hindern."

"O Civilis — wie — wer — kann dir danken?" "Mir? Der Ausgang dieser Kämpfe. — Und mein Bolk."

## Drittes Hauptstück.

Des Civilis Haus, mit der Stirnseite an einem Arm des Rheins gelegen, unterschied sich erheblich von Brinno's eichengefügtem Gehöft.

Es war ein Steinbau, nach römischem Vorbild von römischen Sclaven ausgeführt, und zeigte nur in wenigen Stücken Erinnerungen an das altgermanische Haus: so in dem Pfahlzaun, der "Hof-Were", welche auch hier das Anwesen umhegte und — an Stelle des römischen Atriums — in der "Halle", dem wichtigsten Theil der Wohnräume.

Auch ftand biese Siedelung nicht, wie der Einödhof des Brinno, allein: ringsum erhoben sich
geringere Gebäude, an welchen die römischen Buthaten weniger hervortraten: die Hütten der Unfreien,

Freigelassenen und freien Grundholben, welche auf des reichen Ebelings verliehenen Borwerken und Reurodungen saßen; zumal den Strom entlang drängten sich diese niedrigen Säuslein mit ihren Schilf- und Mos-Dächern borfartig zusammen.

Vor der Hofwehre nach dem Ufer hin erstreckte sich eine Wiese, der für dieses Jahr brach liegende Theil der Huse. Wohlgepflegte Rinder von der glänzend rothbraunen Farbe edlen römischen Zuchtschlages, weideten hier in Menge: zum Theil lagerten sie in dem hohen Grase, zur Ruhe niedergestreckt und behaglich wiederkäuend.

Im wolkenfreien Beften fank die Sonne leuchtend nieder, den breiten Bafferspiegel des königlichen, hier fast schon einer Meeresbucht vergleichbaren Stromes prachtig vergoldend.

Es war ganz windstill: das hohe schwankende Schilf am Ufersaum stand ohne Regung: geräuschlos zog das tiefe Wasser hin. Nur ein Fisch sprang zuweilen aus der glatten Fläche, nach den Mücken

schnappend, welche in dichten Saufen über ben Fluten tangten.

Auf einem ichmalen Canal, ben die maffervertrauten Anwohner aus diesem Rheinarm - ber Baal - nach ber Affel bin mit fehr geringem Gefäll quer durch das gang ebene Bies- und Sumpfland gegraben hatten, ward ein fcmaler Blug-Rahn, hoch mit Fruh-Beu beladen, ju Berg gezogen: gar rafch ging die schwere Last vorwarts: vier ftarfe Rnechte, breite Lederriemen über die Bruft gefpannt, schleppten sie, auf dem Leinpfad stapfend, nach: fie begleiteten ihre gleichmäßigen Schritte mit eintonigem, aber wohklingendem Tactruf: an der schlanken Mastftange - einer jungen Sanne, ber man ben oberften Bipfel ihrer Nabeln gelaffen hatte, - aufgespannt leuchtete bas vieredige, buntelgelbe, fast braune Segel von den Sonnenstrahlen magrecht getroffen, in marmem Glang.

Bon einer fleinen grünen Aue im Fluß, nabe bem Ufer, flang bas melobifche Lied des Schilfrobr-

fangers herüber: die Landschaft ruhte in goldnem Abendfrieden: es war ein lieblich Bild.

Bor bem Hofzaun auf ber Wiese saß auf einer aus weißrindigen Birkenästen zusammengenagelten Bank Civilis im Hauswamms, ohne Mantel, ohne Wassen. Bor ihm stand ein schöner schlanker Knabe von etwa zwölf Jahren, dem das dunkelblonde Gelock von dem unbedeckten Haupt in langen Wogen bis auf die Schultern wallte: die muskelkräftigen Arme waren nackt, ebenso vom Knie abwärts die straffen. Beine; der lichtblaue Linnenkittel ließ auch den Hals und den obern Theil der Brust offen: allein obwohl stets der Sonne ausgesest, war die Haut des Knaben blendend weiß.

Er legte nun den Bogen von Gibenholz und ein par armslange Pfeile, beschwingt mit den Federn des grauen Reihers, aus der Hand auf die Bank und strich das dichte Hargewog aus den erhipten Schläfen.

"Macht dir das Langhar heiß, Merowech?"

fragte der Bater, gartlich mit leifer Hand über bas blonde Haupt hinstreichend.

"Ein wenig", erwiderte der Knabe. "Aber das thut nichts. Ich trag' es gern. Es freut mich, daß ich's tragen darf."

"Weshalb?"

"Ei, Katwald sagte — ich habe Katwald gern, Bater! — das lang auf den Racken rollende Har sei das stolze Abzeichen, — das Borrecht! — der Männer aus unserm alten Königsgeschlecht. Denn unsre Ahnen — wohl wußte ich das von . . . nun aus anderem Munde! — trugen den Königsstab in diesem Gaue der Bataver seit grauester Borzeit, — seit zuerst unser Volk hier eingezogen von Aufgang her — bis . . . bis wie lange doch, Bater?"

"Bis die Römer in's Land famen".

"All' die Sahre her hast du mir das har verschoren, ganz kurz, wie es die Römerknaben tragen. Es war mir nun wieder stark gewachsen: als ich bich aber — mehrere Wochen sind es nun! — bei der beginnenden Sommerhiße der Scheere gemahnte, da sprachst du, mir die Loden streichend, ernst: "Ge-wöhn' dich dran! Roch länger sollst du's tünftig tragen". Aber auch du, Bater, hast, meine ich, das har und selbst den Bart schon gar lang nicht mehr gekürzt!"

"Sin Gelübbe, mein Rind!" sprach er furz. "Ratwald aber raunte . . . " er stockte.

"Mun, mas meinte ber Getreue?"

"Du wollest bas an mir nun so nicht nur den Ahnen zum Gedächtniß, nein, für die Zukunft ein Beichen, den Römern ein Truß und . . ."

"Du liebst fie nicht, die Romer?"

"Nein, wahrlich nicht! Ich haffe fie schon lange, bevor fie mir Bruder und Oheim gemordet".

"Das ift das Aergste nicht, mas fie gethan!"

"Ich weiß, ich weiß! Katwald hat mir's gesagt, weshalb du — wir alle, die Römer hassen mussen: weil sie unsrem Bolke Treue und Vertrag gebrochen haben. Ich hasse sie, seit . . ." "Run, feit wie lang, du Kind von wenigen Bintern?"

"Seit sie, seit Beleda mein pflegte an der tranken Mutter statt. Sie sang mich in ben Schlummer mit alten Beisen und viele, viele Abende erzählte fie mir in meinem Schlaftammerlein, mahrend du born in der Salle mit dem Legaten und feinen Tribunen tafelteft, pon ben Rämpfen der Germanen über'm Rhein mit den Legionen, vom großen Ohm Arminius - ben ich por den Römern nicht nennen durfte! - und von des Barus Untergang. Und fragte ich, weshalb du, Bater, nicht auch gegen die Uebermuthigen tampftest, bann legte fie ben Finger auf ben Mund und fprach: "Geduld! Die Götter fenden einft auch Diefen Tag." - D Bater, weßhalb ift fie nicht mehr bei uns?"

"Sie ist gegangen — nach beiner armen Mutter Sob — wohin sie gehört: zu ihren Gesippen."

"D wie konnte sie ergablen! Richt nur von

Rampf und Rrieg, auch von unsern Göttern. Und von den lichten Göttinnen — so schon! Ich sah sah sie vor mir bei ihren leisen Borten, die hehre Frid, die holde Frcia: sie trugen selber Beleda's Gestalt. Kann sie nicht wieder einmal zu uns kommen?"

"Sie hat jest keine Pflicht bei uns mehr zu erfüllen. Und sie liebt es, einsam auf der Waltenden Verkündungen zu lauschen. Ich danke ihr aber, daß sie in diesen Jahren, da ich noch blind . . . ! Nun weiß ich doch, woher dir der Trop kam, in dem du meinen römischen Gästen schwolltest oder entliesest. Weleda also!" —

"Sa. Und Katwald half treulich mit. Sieh nur her, Bater, — du zürnst jest nicht mehr das rüber, bisher hab' ich's vor dir verstedt, — was er mir geschnist und angemalt hat mit Mennig und Ocker, mit Baid und Rohlenruß." Er sprang zu einem hohen Haufen von allerlei Holz, der neben dem Haufe aufgeschichtet lag, zog daraus behutsam eine flache runde Platte hervor und brachte sie dem Bater.

"Schau! Einen Kopf — ich hab' ihn Bocula genannt! — unter einem stolz geschweiften Römerhelm. Katwald gab mir dies und sprach: "du triffst das Eichhorn im Sprung, den Specht im Flug, den sließenden Lachs im Fluß — laß sie springen, sliegen und fließen — auf diese Scheibe ziele du fortan, Merowech." Und nun schau, wie oft ich schon getroffen — auf hundert Schritt!"

"Mein Sohn," sprach Civilis und sah ihm scharf prüfend in's freudige blaue Auge, "noch haben wir die Bahl. Entscheide! Verbrenne diese Scheibe, die allzuviel verräth, scheere wieder dein Har und lebe hier friedlich fort wie bisher im behaglichen, wohlbestellten, reichen Hof, im Uebersluß von Allem, was dein junges Herz begehrt: noch ist es Zeit! Noch können wir Frieden halten mit den Römern:

— du weißt, sie sind sehr stark: sie beherrschen die Welt"

"Ober?" drängte ungeduldig der Anabe

"Ober laß bein Bar machsen, Ronigsenkel,

vielleicht fünftig selbst ein Rönig deines Bolts, verlasse mit mir dies schöne, reichgeschmudte Haus und die breiten Kornader und all' unfre Habe, um sie nie mehr oder als Brandschutt wieder zu sehen: benn die Legionen dringen leicht bis hieher."

Da umwölkte sich bes Kindes offenes Antlit: "Alles? — Alles nicht mehr wieder sehen? Auch Beißfuß nicht, mein kleines Roß, und Greif, meinen lieben Falken?"

"Auch Roß und Falt' vielleicht siehst du nie mehr. Du folgst mir aber mit allen Männern unseres Gaues in den Wald, auf den Strom, in's freie Meer hinaus zum Kampse, zum unablässigen Kampse mit den Kömern, bis sie das Land geräumt oder bis der letzte von uns erschlagen liegt auf seinem Schild. Und bedent' es wohl: "der Sieg ist ungewiß euch Batavern", kündete Weleda selbst, "gewiß euch nur der Ruhm des Helbenthums". Sprich, Mero-wech, mein Knabe, — wähle!"

Da warf fich ber ungestüm an feine Bruft und

rief: "Romm, Bater! Gleich! Romm in ben Wald! Und in ben Rampf!"

11nd er schloß ben Sohn an das Herz und sprach: "Dank, ihr Götter, für dieses Kind. Mich mögt ihr strafen mit Unsieg für die Schuld der langen Verblendung: aber hier dies junge Haupt — schuld herab, ihr Himmlischen! — es ist ohne Schuld: ich weih's unsrem Volk. Schütz Merowech und in ihm unsres Volkes Zukunft."

# Fünftes Buch.

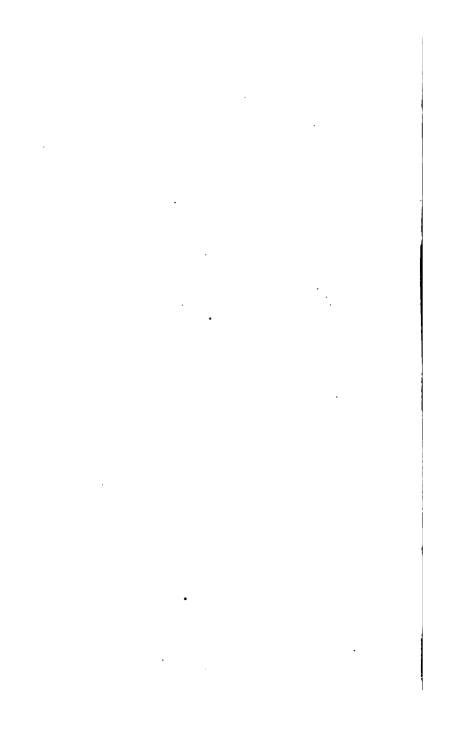

## Erstes Hauptstück.

Die Sommersonnenwende war herangekommen.

Das große Fest des Mittsommeropsers vereinte an diesem Tage, dem vierundzwanzigsten des Brachmonds, jedes Jahr die sämmtlichen Gaue der Bataver und der Kannenefaten, welche alle ihre Herkunft von dem Sohne Wotans, dem Kriegsgott Tius ableiteten.

Diesem also galt besonders die Feier, nachdem vorher der Scheiterhause seines Bruders Paltar, des schönen Lichtgottes, der an jenem Tage starb, war entzündet worden.

Aber auch die benachbarten und befreundeten Bollerschaften der Groß-Frisen östlich, die der Rlein-. Frisen westlich der Visel, die frisischen Marsaken, Oftnachbarn ber Kannenefaten, die Sugambern und Gugernen gegenüber der Ruhrmündung auf beiden Ufern der Maas waren durch Gesandte oder durch freiwillige Gäste vertreten.

Der Festort, die geweihte Statte des Rriegsgottes, war ein heiliger Sain, ein noch nie von der Art berührter Bald auf der inselhaften Landspipe, welche Baal und Maas vor ihrer Bereinigung umgurten. Die beiden Strom-Arme ichloffen bas unbewohnte Giland von dem Bertehr und der Nugung des Volkes der umliegenden batavischen Saue völlig ab: nur wenige Briefter, Bachter und Diener des Beihthums, lebten hier. So lag die Stätte mitten in den Schauern des Urwaldes in geheimnisvoll verschleierter Einsamkeit, beren ahnungsvolle Stille nur gur Beit der beiden großen Refte, der Binterund ber Sommer-Sonnenwende, gestört ward. Fuhrten und auf Fahren, zur Winter-Sonnenwende auch wohl auf dem traafesten Gise - Bruden trugen die freien Baffer noch nicht - wateten,

ritten, fuhren alsbann die Leute von Suden über die Maas, von Norden über die Baal in die gefreite, bem Gott geheiligte Strom = Aue. freie wehrfähige Mann diefer und der befreundeten Bölkerschaften mochte hier erscheinen: allein auch Frauen und Mädchen und Anaben in reicher Bahl ichlossen sich zu Wagen, zu Roß und zu Kuß den Deermannern an: durften fie auch mahrend ber Gerichts= und der Raths = Berhandlungen die Dingstätte nicht betreten, - außerhalb berselben lagerten nie unter rasch errichteten Belten und leichten Solzbutten, bei dem sommerlichen Rest aber sonder anderes Obdach als den Schutz ber gewaltigen breitäftigen dichtbelaubten Baume. Und war die Rechts- und Rathe-Pflege, das ausschließliche Werk ber Manner, zu Ende gethan, so flutheten auch jene Bafte zu Opferschmaus, zu Gefang und Reigen auf die Stätte, welche nun ein frohlich und bunt belebter Festplat wurde.

Der Urwald war nur von wenigen schmalen

Fuß- ober Reitpfaden durchschnitten, ausgenommen in der Richtung von West nach Ost: hier durchzog ihn, durch Dickicht und Sestrüpp gebrochen, eine Fahrstraße, breit genug für vier neben einander gespannte Rinder. Auf diesem Wege suhr, von Priestern geleitet, der heilige Wagen, auf eine breite Fähre geschoben, über die Maas in die Gaue hin-aus, wann, geraume Zeit nach der Winter-Sonnen-wende, im Hornung etwa, die lichten Götter wieder auf die Erde zurückgekehrt waren: nur die Häupter der halbverhüllten auf dem Zelt-Wagen stehenden Göttergestalten wurden der Ehrsurcht des Volkesssichtbar.

Das eigentliche Weihthum war — in der Mitte des heiligen Haines — eine uralte mächtige Linde, in deren Wipfeln der Stammvater dieser Völkersschaften, der Kriegsgott Tius, seinen Sitz aufgeschlagen hatte. Rein neugieriger Blick vermochte ihn hier zu erspähen: denn undurchdringbar flochten sich, wagerrecht und senkrecht, die Aeste des Baumes durcheins

ander und auch die Nachbarftamme griffen von allen Seiten in dieses dichte Zweige und Laub-Gewirr.

Ein Bild des Gottes fehlte seinem Beibe-

Als Verkörperung oder doch als Sinnbild und Bahrzeichen feines Befens galt ein altes Rurg-Schwert von Feuerstein, welches in grauer Borzeit die Ahnen bei ihrem Aufbruch aus bem Beffenland mitgeführt hatten auf ihrer Banderung ben Rhein hinab. Das Jahr hindurch von den Prieftern forgfaltig vermahrt in einer ber Blockhütten hinter bem Bötterbaum, ward es bei Opferfesten in feierlichem Aufzug abgeholt, in weißes Linnen gehüllt umbergetragen, barauf entblößt und zulett bor ber heiligen Linde, den Griff zu unterft, feierlich aufgesteckt. Aber nicht in die Erde, sondern in eine Art von Altar, das heißt in eine in der Mitte durchlochte machtige duntle Releplatte von ichwarzem Bafalt, welche - bergleichen gab es nicht in dem Gebiet ber Rheinmundungen! — ebenfalls aus der alten

Beimath - als ein Stud berfelben - von ber Kulda her mar mitgeführt worben. Die Sage ging, als der Bagen, der die Platte trug, an diefe Stelle vor der auch schon damals stattlichen jungen Linde gelangt war, machten die vorgespannten drei weißen Rosse Salt und waren durch kein Mittel weiter zu bringen: so hatte der Gott die Stätte bezeichnet, wo er in den neuen Sigen seines Bolfes wohnen wollte. Vor dem Baume mar nun in halber Manneshohe ein Rasenhügel aufgeschichtet und auf beffen vieredige Fläche ber Fels feierlich niedergelegt worden; heilige Rrauter, auch das Gedorn, mit welchem man die Scheiterhaufen des Leichenbrands umheate, waren auf allen vier Seiten angepflangt: fie mucherten und grünten nun in bollsommerlicher Ueppigkeit. **Gar** manchen alt-eingesogenen bunkelrothen Bleden zeigte bas Steinschwert: fie rührten von bem Blut ber Thiere, mit welchem es bei jedem Opferfest besprengt ward.

In weitem Rreise umgab den Beihebaum die

Dingstätte, umbegt bnrch einen "Speer-Zaun", eine Anzahl von Lanzenschäften, welche senkrecht, die Spige nach oben, in den Baldrasen gerammt, wagerecht durch andere aneinander geknüpfte Speere in Brusthöhe vom Boden mit einander verbunden waren: die knüpfenden Seile waren, die Blutgewalt des Alldings anzudeuten, mittelst Mennig roth gefärbt.

In dem Raume zwischen der Linde und dem Felsaltar — mit dem heute hier aufgepflanzten Bahrzeichen des Gottes — stand ein hoher Stuhl mit ganz gerader Rückenlehne und links und rechts wagerecht vorspringenden Armstüßen, die in geschniste Drachenköpfe ausliefen. Er war gezimmert aus den Aesten, welche im Laufe so vieler Jahrzehnte der Sturm von dem unverwüstbaren Baume gebrochen hatte; eine scharlachrothe Decke war über den Sig gespreitet: es war der Plat des Richters; oben, längs der Rückenlehne, liefen eingeriste Runen hin des Inhalts:

"Sier thronen und tagen der Tius Des echten Allbings Und die drei alledeln Afaginnen."

(Das heißt die Künderinnen bes Rechts, die Nornen.)

Bur Rechten sehnte an dem Stuhl ein glänzend weißer Stab: auch der war aus einem entrindeten Schößling der Linde gefertigt: seine Spize krönte eine geschniste greifende Hand.

Innerhalb bes Speerzaunes ragten, ebenfalls im Rreis aufgepflanzt, baumhohe Stangen, welche bie nackten Schädel von Pferden, von langhörnigen Widdern, krummhörnigen Stieren und breitschause-lichen Elchen trugen, die in den letzten Jahren hier waren geopfert worden: manche Hörner und Geweihe zeigten Spuren leichter Vergoldung und welke Kränze hingen, im Winde rauschend, davon hernieder.

Aus dem dichten Geaft des Weihebaums aber sahen, schräg hinein gestreckt und fest gebunden, mehrere Rriegsfahnen und phantastische Feldzeichen

ber Bolferschaften und einzelner ihrer Saue, welche, in Friedenszeiten bier geborgen, bei Ausbruch bes Rrieges herabgenommen wurden. Die Beichen waren verschiedener Art: bald ber mallende Schweif eines schwarzen oder weißen, eines braunen oder eines rothen Roffes, an schlankem Speer unter der Spige angebracht oder auch - die Gesammtfahne von vier und mehr verbundeten Gauen - vier folder Rosidweife und Mahnenhare vereinigt an einem Schaft. auch Thierbilder fehlten nicht; roh, jedoch mit icharffter Beobachtung der Bahrheit des Lebens geschnist und auf Querbrettern oberhalb des Schaftes eingepflockt; da dräuten die heiligen Thiere Wotans: ber Abler, ber Rabe, ber Bolf, aber auch ber Bar Donars richtete fich auf, ber Cber Freirs hieb, Loge's Luche fauerte nieder jum Ansprung, der Sonnenhengst Paltare hob den hauenden Suf und der Birsch Ulles senkte, zum Stoß ausholend, das stolze Saupt mit dem fechzehnendigen Geweih. -

Gelbgrau bammerte ber früheste Morgen nach

ber turgen Sommernacht herauf, noch taum burch die hohen Baume und dichten Buiche in das Innere Balbes bringend mit fahlem Scheine. dem Rasenhügel lagen in Menge verkohlte Scheite und Reifigafte, die Ueberbleibsel des Sunwendfeuers, über welchem am Abend vorher die dem Gott geopferten zwölf Bidder - von jedem ber verbundeten und ftammgenösigichen Baue Giner waren auf dem Spieß gebraten worden. Darauf hatten perlobte junge Bare Band in Sand gar manchen fühnen Sat über die empor gungelnde Klamme gethan und Blud ober Unglud ber fünftigen Che mar aus der Art, der Rühnheit oder Berzagtheit des maglichen Sprunges von den Umftehenden geweiffagt worden. Aber auch die Roffe und Rinder, die Gespanne der Bagen, hatte man durch das "Noth-Feuer" getrieben, fie für das fommende Jahr gegen Seuchen oder Sturz und Fall zu schützen. Endlich hatte, gar mancher junge Festgaft eine in der Mitte durchlochte flache Holzscheibe an den

Rändern in der Opferstamme angebrannt und dann die stammende, ein Bild der Sonnenscheibe, mit dem durch das Loch gesteckten Speerschaft so hoch er konnte in die Luft geschleudert unter Wünschen der Liebe oder Gelübden kühner That; auch dem Flug dieser Scheiben ward Heil oder Mißlingen abgesehen und danach vorverkündet.

Die Ersten auf dem Dingplat waren Civilis und Ulemer; ehrerbietig die alterthümlichen Steinägte senkend, ließen die Wächter des Weihthums, welche seite Mitternacht die Opferstätte gehütet hatten, die beiden Edelinge eintreten durch die eine der drei pfortenähnlichen Deffnungen in dem Speer-Zaun: das heißt durch zwei senkrechte, wagerecht nicht gesperrte Schäfte in Aufgang, Mittag und Niedergang; von der Unheil bedeutenden Mitternachts-Seite, der "kalten Ecke", her sollte und wollte niemand den Dingkreis beschreiten.

"Die Sonne dieses Tages also," sprach der Frise, den Mantel aus Seehundsell zurückschlagend,

"wird endlich die Entscheidung sehen. Lange genug hast du uns Alle zuruckgehalten."

"Und mich selbst," erwiderte Civilis, "vergiß das nicht. Meinst du, weil mein Mund schwieg, mein Herz verlangte nicht nach Nache all' diese Wochen her? Wie oft fuhr ich auf aus dem Schlaf, aus dem Traum, mit geballter Faust und jenen Namen rusend —: "Mummius! Mummius Lupercus!" — Aber ich mußte warten. Und auch heute — wer weiß, ob ich es wagen darf!"

"Bon welchen Dingen willst du's abhängen laffen?"

"Von der Rückkehr meiner Kundschafter, die ich ausgesandt, und vom Eintreffen — Anderer, die ich erwarte, deren ich nicht entbehren kann. Wohl hab' ich ihnen Allen eingeschärft, heute — hier! — verslässig zu erscheinen. Aber versagt mir auch nur Eine Erwartung — und leicht können die Cohorten sie zerstören: dieser Vocula zu Mainz hat wache Augen! — so ist der heutige Tag verloren und

bamit lange, lange Zeit. Aber auch wenn meine Boten, meine Helfer kommen: — unberechenbar ist die Menge. Denn die Furcht vor Rom ist groß — und wahrlich nicht ohne Grund! — in jenen unserer Saue, die hart vor den Lagern und Castellen der Legionen liegen: wie oft haben sie die Römer siegen sehen und ihrer Rache fürchterliche Schrecken — an Andern — ersahren! Auch hängen gar Viele an Kom aus der Gier nach Gewinn, nach Gold und Genuß."

"Freilich! In beinem eigenen Sau bein alter Rebenbuhler, jener Labeo! Ia sogar in beiner eigenen Sippe beine Bettern! Wo mögen sie steden? Gestern und vorgestern — keine Spur von ihnen sah ich. Das ist mir unheimlich. Was treiben sie?"

Civilis zudte die Achseln: "Richts gutes. Und unthatig find fie nicht. Auch bas muß ich erwarten."

Und in sorgender Berathung schritten die beiden auf und nieder.

## Zweites Hauptstück.

Bur gleichen Stunde ritten auf dem linken Ufer der Maas auf einem der schmalen Waldwege von Süden her auf eine Fähre zu drei Männer in reicher römischer Tracht; römisch waren auch ihre Waffnung und Zaum-, Sattel- und Bügel-Zeug der werthvollen lusitanischen Pferde; aber sie redeten unter einander in der Sprache der Bataver.

Sie ließen sich sammt ihren Säulen übersetzen von dem Fergen im langen Grauhar und dessen Knecht: drüben angelangt zahlten sie — in römischen Münzen — so verschwenderisch, daß der Alte staunte und dankte: "Lohn's euch der Wunschgott!" sprach er, indem er den Rahngästen behilflich war, die Rosse aus der flachen breiten, an beiden Enden gleich

stumpf gerundeten Fähre auf den feuchten Ufersand auszuschiffen. — "Bas seid ihr doch reich, ihr Edelinge!"

"Nicht wir", sprach der älteste der Ankömmlinge, ein Mann in den Fünfzigen, dessen scharf geschnittene römische Züge wenig zu dem blauen Germanenauge paßten. "Richt wir! Aber Rom ist reich, unermeß-lich reich."

"Wir nur", fuhr der jüngste fort, sein Pferd am Bügel fassend, "weil uns Rom beschenkt."

"Uns belohnt für unsere Treue", schloß der Dritte, sich von dem Rand des Botes an dem langen Speer auf das Ufer schwingend.

"Weh uns", hob der Jüngling wieder an, "brechen wir Rom den Bund."

"Dann verarmen wir zuerst und — mit uns — bald ihr alle."

"Du bist ein Freier", sprach der Aelteste, das stolze Haupt unter dem hochgeschweiften Römershelm in den Nacken werfend, "das zeigt dein Har.

Willst du nicht mit zum Allding? Wichtiges wird heute dort entschieden. Brinno und — nun Andere mehr — wollen uns fortreißen zu den unsinnigsten Beschlüssen. Auf jede Stimme kommt's heute an. Laß den Knecht dort der Fähre warten und komm mit uns."

Einen langen Blick unter den buschigen Brauen hervor warf der Ferge auf den Sprecher, dann auf die beiden Andern. "Ich wollte die Raue nicht verlassen, erwiderte er, "der Knecht ist ein Schalk" sagt ein alt wahr Bort: er wird mich um manches Fahrgeld betrügen. Aber nun — nach euren Borten — nun geh ich zum Allding."

Er stieg in den Nachen, holte aus einem Berschlag unter dem Gransen ein Schwert hervor und steckte es in den breiten Wehrgurt; einen Mantel von gröbstem dunkelgelbem Segeltuch — es war wohl ein ausgedientes Segel — mit einem Riemen zusammengeschnürt, warf er über die linke Achsel. Denn er trug bei der Arbeit nur eine kurze Kniehose

von ungegerbtem Leder, die Brust, die Arme und Beine waren entblößt und stark behart und dunkelbraun gefärbt von Sonnenbrand, See, Bind und beizendem Seesalz: so nackt erschien man nicht im Ding; statt des Speeres nahm er die schwere Stange zur Hand, mit der man das Bot abstieß, mit dem starken gebogenen Haken unter der Spize.

"Der Alte sieht aus wie der Red des Stromes selbst", flusterte der Jüngling, "nicht, Labeo?"

Der nickte stumm; dann schwang er sich in ben reich mit Gold gestickten spanischen Sattel und mahnte den Fergen: "geh nur voran, wir kennen ben Beg. — Und wir haben noch Manches zu bereden, Briganticus," fuhr er fort, als der Schiffer vor ihm im Gebusch verschwunden war.

"Ia wohl", erwiderte der Mittlere. "Ich fagte es vorher, als die Sonne kam, zu meinem Bruder: "Cajus, sagte ich, schau sie dir genau an: vielleicht siehst du sie heut abend nicht mehr zu Golde gehen."

"Ja, Julius hat Recht", erwiderte der Jüngste Dahn, Die Bataver.

mit leise bebender Stimme. Groß ist die Rebegewalt des Verhaßten — oft hat er wohl Wodan um Wortsieg geopfert! — Leicht reißt er die Menge bahin."

"Und dieser Brinno, der rasende, lechzt nach Blut," suhr Julius Briganticus fort.

"Gewiß!" sprach Claudius Labeo. "Und mehr noch als nach dem der Legionen, nach dem Blut der Abtrünnigen, der Berräther, wie er uns schelten wird."

"Ja, mir ist nicht wohl bei diesem Ritt!" sprach ber jüngere Briganticus.

"So geh' hin zu Civilis", fuhr ihn sein Bruder an. "Erbitte seine Berzeihung. Er wird sie gewähren, gewiß! Er spielt gern den Großmuthigen vor dem Bolk. Und du magst dann der Gnade genießen, gebeugten Nackens unter ihm zu dienen."

"Riemals!" rief Cajus ausbrechend. "Das ift's ja, was ich nicht ertrage! Wir machen heut' ein Ende. Haft du die Erlenstäbe mitgebracht?"

"Sier, unter dem Mantel," erwiderte fein Bruder.

"Bohl sind auch die Kömer — wahrlich! — nicht gelinde Herren. Aber lieber doch dien' ich dem Fremden, welchem der ganze Erdkreis dient, als dem verhaßten Better, dem hochmüthigen, der, demsselben Großvater entstammt, die ganze Sippe, den ganzen Gau, das ganze Bolk unter seinen Willen zwingen will. Nieder mit ihm! — So!" Und er köpfte mit dem Schaft des Speeres eine hohe Distel, die am Wege stand.

Labeo warf von seinem Roß einen befriedigten Blick auf die beiden.. "Ihr haßt ihn fast bitterer als ich, glaub' ich. Und doch hat unser Geschlecht seit den Tagen der Ahnen Grund, eure Sippe zu hassen. Wir waren das ältere Königshaus, bis ihr uns verdrängtet."

"Beißt du denn nicht", fragte Juliu8: "der Haß der Ungesippen ist nur Salz, der Haß der Gesippen aber ist Galle. Er soll nicht diesen Krieg entfesseln, in dem all unser Reichthum sicher untergeht. Meine gefüllten Speicher stehen dicht vor Xanten: — in der

ersten Racht der Empörung wirft der Centurio die. strafende Facel hinein."

"Noch schwerer", sprach Labeo, "wiegt bas Andere. Bricht bieser Krieg aus, — Civilis wird bes Krieges Seele und unsres Gaues, ja aller Saue Haupt. Dann ist's vorbei mit uns für immerdar im Bolk ber Bataver."

"Das soll nicht sein, so lang ich athme!" rief Julius.

"Drum vorwärts, ihr Freunde! Spornt die Gäule, daß wir rechtzeitig zur Stelle sind. Vergest nicht, schon bevor das Allding beginnt, im Stillen unter den Gauleuten zu verbreiten, was Alles Hordeonius verheißen . . ."

"Und was Bocula gedroht", schloß Cajus. "Richt den Namen Bataver wird Rom übrig lassen, wenn wir uns rühren. Borwärts! Und nieder mit Civilis!"

Alle brei gaben den Roffen die Sporen und sprengten ungeduldig malbeinwarts. —

#### Drittes Hauptstück.

Muttlerweile hatte die Sonne die Schichten von feuchtem Dunft und weißlichem Nebel, welche im Often über der Maas lagerten, sieghaft durchdrungen und ihre Strahlen leuchteten nun bis auf die Ding-stätte.

Diese füllte sich jest rasch mit den Männern der verbündeten Gaue, aber auch mit Angehörigen der Nachbarvölker. Die Meisten hatten sich schon an dem Tage vor der Sunwend eingefunden: doch trasen aus den ferner gelegenen Landschaften immer noch Nachzügler ein.

Civilis und Memer wurden von gar Bielen angesprochen, welche von den besser unterrichteten, weiter blidenden Seelingen Gewisheit zu erfahren

suchten über die mannichfaltigen, oft widerstreitenden Gerüchte, welche durch die Lande schwirrten: denn daß in Italien, in Rom, aber auch in Gallien sich Allerlei vorbereite, das ahnten, fürchteten oder wünschten nicht Wenige.

Bahrend Civilis diefe Fragen anhörte und ausweichend beantwortete, schweifte fein Auge wiederholt jene einzige breite Straße entlang nach Often, wo sich, weit außerhalb des Dingkreises und bes Didichts, auf offener Baldwiese ein grafiger Sugel erhob, freilich nur ju bescheidener Bobe; allein ba er gang frei ftand, gemährte er weithin Aussicht. Auf der Rrone des Sugels lehnte, auf den Speer geftütt, eine bobe jugendliche Beftalt. Der Jungling drehte der Dingstätte den Ruden: aber unablässig spähte er aus nach West, von wannen die Kahrstraße, und nach Mord und Gud, von mannen je ein Reit- ober Rufpfad an dem Bugel vorbei über die Baldwiese nach dem heiligen Baume gu Regungslos ftand ber Spaher: icharf hob führten.

sich der dunkle Umriß des schlanken Leibes von dem ringsum fluthenden Morgenlicht ab.

Allmählich kam auf den Gerichtsplat Ordnung in die bisher durcheinander wogenden Massen: sie gliederten sich von selbst nach Sippen und Gauen, diese nach Bölkerschaften und reihten sich im Kreise nebeneinander, alle das Antlit dem Altar und dem Weihdaum zugewendet.

Auch legte sich nachgerade das laute Stimmensgewirr: es ward still in dem Kreis: erwartungsvoll blickten die vielen Hunderte nach dem immer noch leeren Richterstuhl, neben welchem sich jest mehrere Priester in mannichfach gefärbten Wollmänteln aufstellten.

Ulemer schritt aus ber Schar ber Frisen auf Civilis zu: "Es ift nicht wohlgethan", mahnte er, "noch länger zu zögern. Die Meinen werden unsgeduldig: sie haben weiten Heimweg. Wir muffen beginnen".

Civilis warf einen langen Blid auf ben

Sügel: unbeweglich ftand bort ber einsame Jungling.

"Barte noch", bat er. "Du hast so hobes Ansfehn bei ben Deinen".

Aber der Frise schüttelte den grauen Kopf: "die Freien werden mir verdrießlich. Und dann sind sie schwer zu lenken. Ohnehin wird's nicht an Widersachern sehlen. Schau dort, die neu Angekommenen, welche all' deinen Batavern die Hände schütteln. Sind das nicht . . ?"

"Ja", erwiderte Civilis nach einem scharfen Blidt. "Es sind meine Bettern und Labeo. — Gut, daß Cajus Briganticus erscheint."

Da trat der älteste der Priester von dem Stuhl hinweg auf die beiden zu: ein Greis mit langem, weißem Bart, das noch reiche silberne Haupthar hielt ihm zusammen eine breite Stirnbinde von vergoldetem Erz, mit tief eingehämmerten Runen. "Ich zögerte", sprach er, auf deinen Wunsch, Civilis, so lang es anging. Aber nun . . ."

"Beginne, Sinnist", entgegnete bieser. "Es muß sein." Er stellte sich jest zu den Batavern seines Gaues; finster wandten sich seine drei Gegner von ihm ab; Ulemer ging zu den Ostfrisen gerade gegenüber.

#### Diertes Hauptstück.

Der Altpriester — der "Sinnist" — trat jest vor den Richterstuhl und winkte den Frohnboten, welche, zwölf an der Zahl, lange Stäbe und starke, aus Weiden gedrehte Schlingen in den Händen, hinter dem Stuhle sich aufgestellt hatten.

Zwei von ihnen — ebenfalls altersgraue Männer — schritten an des Priesters Seite: der eine hob einen vorzeitlichen Rundschild von Auerstier-Haut, in der Mitte mit starkem Erzbeschlag gefestigt, am linken Arm in die Höhe: nun führte der zweite mit der Steinspise eines alterthümlichen Speeces drei Schläge auf jenes Erz, daß es weithin dröhnend scholl.

Sofort entstand in dem gangen Dingfreife laut-

lose Stille: bas begonnene Wort ward nicht zu Ende gesprochen, keine Baffe klirrte mehr.

Der Priefter aber hob an:

"Frohnboten, ihr freien,
Ihr vor Andern seit Alters
Rundige Kenner
Des Richtsteigs des Rechtes, —
Frohnboten, ich frage:
Weist mir die Wahrheit!
Ziemet die Zeit,
Ein echtes Allding
Der breitbrünnigen Bataver
Und kahnkundiger Kannenesaten
Zu halten und hegen?
Das weiset mir wohl,
Nicht weigert die Wahrheit."

Da antworteten die beiden ältesten Frohnboten, ben Schild und den Speer hoch gen himmel reckend, genau zusammen sprechend wie aus Einem Mund

> "Es taugt der Tag, Es stimmt die Stunde,

Bu halten und hegen Ein echtes Allding. Der biedern Bataver und der Blutsbrüder Und aller Andern, Die da stolz entstammen Tius dem Tapfern".

"Barum weiset ihr so? Bist ihr ein "Beil" eurem Wort?"

Da antwortete ber mit bem Schilbe:

"Beil gestern ging Bu Sebel bes Sommers felige Sonne."

Und der mit dem Speere fuhr fort:

"Beil gestern — noch glüht und glimmt Die übrige Asche — Geschichtet in Scheitern Ward Paltars prasselnder Brand."

Und wieder fprach ber Erfte:

"Beil noch klimmt die klare, Die sehende Frau Sunna, Sinthgunds schöne Schwester, Beit noch vom Besten, Fern ihrem Kall." Und der Zweite schloß ab:

"Beil gestern gerade der gute, Der milde Herr Mond Sich in Fülle vollendet".

## Der Priefter aber begann auf's Neue:

"So ziemt denn die Zeit! — Nun frag' ich euch, freie Frohnboten, fürder: Ist hier der Ort, ein echtes Allding zu öffnen: Stimmet die Stätte, Ist richtig der Raum?"

## Einstimmig gaben die beiden Bescheid:

"Richtig ist der Raum, des Rechtes ein Ring, Der geweihte Warf Unter der lieben Frau Linde, Des hehren Heiligthums, Schattendem Schutz Und weithin wogenden Wipfeln".

## Da mahnte ber Sinnift:

"So hebet benn hoch An dem Schafte den Schild, Des schützenden Schirmes Gerechten Gerichts Biemendes Beichen Und blinkendes Bilb."

Die beiden Frohnboten schoben den Speer innen durch die beiden Saltriemen des Schildes, knupften ihn hier mit rothen Schnuren fest und stießen dann den hohen Schaft hinter dem Richterstuhl in den weichen mosigen Waldgrund.

Der Priester wandte nun das Gesicht dem Plat bes Richters zu und begann:

"Leer noch und ledig Steht der stolze Stuhl: Sagt an: wer foll ihn besehen?"

Da antwortete der erfte Frohnbote:

"Ihn foll besetzen Richt Gunst, nicht Gewalt" —

Der zweite fuhr fort:

"Wen die freudigen Freien Sich wollen mahlen", —

Und beide zusammen schloffen:

"Der allein ift im Allbing Der rechte Richter."

Der Priefter fragte weiter:

"Nun wohlan, das weiset mir wahrhaft! Rach welcherlei Recht foll der Richter richten? Rach Sagung, so Er sich ersann? Oder nach solcher, so wir selbst uns gesett?"

Diese Frage brachte alle zwölf Frohnboten in lebhafteste Bewegung: auch die zehn Andern traten nun vor, so daß Alle in Einer Reihe standen, und drohend, laut sprachen alle zwölf in seierlichem Zusammenklang der zwölf Stimmen:

"Den ruchlosen Richter Selbstersonnener Satzung, Den Schlauen, Schlimmen — erschlagt ihn Mit wüthenden Waffen, Den Frevler, euerer Freiheit frechsten Feind. Richtiges Recht ist allein, was ruhet, Ueberkommen von den uralten edlen Ahnen, In des freien Volkes Biederer breiter Brust.
Dem Richter reicher Ruhm,
Der baraus schöpft den schimmernden Schaß,
Den quicken Quell,
Den hellen, hochheiligen Hort
Gerechten, richtigen Rechtes! —
Ihm fränzet und krönet mit köstlichem Kraut
Mit Blättern und Blüthen
Die strahlende Stirne.
Und Siegvaters Sohn, Forsete selbst,
Der gute Gott gerechten Gerichts,
Seth ihn auf den Stuhl
Und stärkt ihm den Stab."

Jest schritten alle zwölf Frohnboten, die Stabe wieder senkend, hinter den Richterstuhl zurud.

Der Priester aber sprach:

"So übrigt noch Eines: Den rechten Richter Beise zu wählen. Der Bahl wohl würdig Erseh' ich vor allen Andern Ginen: Häufig schon hielt er An dieser Stätte den Stab: Ich nenne ben Namen euch nicht: Sagt ihr mir ihn selbst, Den Sbeling aus eurer alten, Rühnen Könige Herrlichem Haus."

"Civilis! Civilis! Claudius Civilis!" braufte es da durch den ganzen Dingkreis: in dem freudigen Ruf und dem Klirren der zusammengeschlagenen Waffen erstarb das murrende "Nein!" weniger, vereinzelter Stimmen.

Sivilis trat aus bem Saufen feiner Gauleute hervor in die Mitte des Rreifes — noch ein vergeblicher Blid nach dem Sügel, ein unterdrückter Seufzer —: bann sprach er laut:

"Gewählt ist die Wahl. — .
Ich eide euch Allen,
Gerecht zu richten,
Haß nicht zu hegen
Und Gunst nicht zu gönnen:
So helsen mir in Walhall die Hohen!"

Da eilten die Frohnboten geschäftig auf ihn Dahn, Die Bataver. 14

zu: ber Erste nahm ihm die Sturmhaube mit dem Einen drohend nach vorn gesträubten Aderslügel ab und drückte ihm auf das Saupt einen dichten Kranz von großblätterigem Spheu; ein zweiter vertauschte ihm den braunen Kriegsmantel mit dem weitfaltigen des Richters von glänzend weißem Wollzeug, ein Dritter drückte ihm den Stab in die Hand und alle vereint gaben ihm das Geleit zu dem Richtersstuhl.

Bevor er sich niederließ, sprach er: "Sagt mir, ihr Freien, darf diesen Sitz einnehmen, wer gegen einen der Dinggenossen nicht zwar eine Rlage zu klagen, wohl aber eine Frage zu fragen hat?"

"Der Richter mag fragen, was und wen er will!" riefen die Frohnboten und Alle im Umstand stimmten bei.

"Zeit! Aufschub!" sprach Civilis zu sich selbst, indem er sich seste. "So frag' ich dich, — wo bist du? — mein Better, Cajus Briganticus."

Da lief ein Schauer der Erregung durch die

Hunderte: gar mancher Bataver brach in einen Ruf ber Erwartung, auch wohl bes Unmuths aus.

Der Gerufene aber trat vor und erwiderte tropig: "Sier stehe ich, dein Better und dein Feind."

"Ift es wahr", begann Civilis ruhig, "was mir glaubhafte Nachbarn berichten: du haft deine Kornsäcker an der Uffel, uraltes Erbgut unserer Ahnen, welche dort zuerst die Eichen gerodet, verkauft an den Getreidehändler aus der Stadt der Ubier, Lucius Longinus?"

"Das hab' ich gethan. Willst du's etwa wehren?"

"Das werd' ich."

"Dann eile dich", trotte höhnend der Jüngling. "Er ift ichon eingewiesen in den Besit."

"Bird nicht lange darin bleiben. Ich erhebe Beispruch und unterwinde mich des Erbguts: mir, beinem nächsten Schwertmag — nach deinem einzigen Bruder — mußtest du den Vorkauf bieten vor dem Ungesippen, dem Volksfremden. — Doch das gehört

vor unfer Sauding. Im Allding wollte ich nur allen Heerleuten zeigen, wie du, um schnöden Geldes willen, das uralte Recht unseres Bolfes brichst".

Da trat Julius zornig hervor und an des Bruders Seite. "Wir aber, wir wollen vor dem Allbing ein Anderes zeigen: unseren Haß, den absgrundtiesen, gegen dich Arglistigen. — Wohl ist die Sippe sonst das heiligste Band — mit ihrem Bruche bricht dereinst die Welt! — Aber an dich gebunden sein — es ist unleidlich! Und so — vor allem Volke! — lösen wir, ich und mein Brucher, den Iwang der Sippe, der uns an dich band: als Fremde stehen wir fortab gegen dich, als Feinde, wie Wolf wider Hisch. Wir verzichten auf Eigen, Eidhilse und Erbe, auf Muntschaft, Wergeld und Blutrache."

Er holte unter dem Mantel mehrere armelange, bunne, noch grun belaubte Erlen-Aeste hervor, gab die Hälfte davon dem Bruder und beide sprachen nun hastig durcheinander, im Born, sodaß sie nicht,

wie es der Brauch vorschrieb, den Busammenklang der Worte einhielten:

"Bie ich bich breche,
Bähes Gezweig
Der ehrwürdigen Erle,
Aus welcher die weise Waltenden einst
Der Menschen auf Midhgardh Mutter gemacht,
Aber aus der edeln Siche
Den muthigen Mann: —
So lös' ich und laß' ich
Auf immer und alle Tage
Iedes Band und bindenden Bund
Der bis dahin mich beiner
Sippe gesellt."

Unter diesen Worten zerbrachen sie über ihren Sauptern die Erlenzweige und warfen die Stude nach allen vier Winden.

Tiefes Schweigen hatte die Handlung begleitet, welche, zwar zweifellosen Rechtes, höchst selten vorkam im Volk.

Civilis aber fprach nach einer Beile: "Die Erle

zerbarst, die Sippe zersprang. — Schon mancher brach, was gar balb er bereute." —

Er hatte mahrend bes Spruches ber Bettern' wiederholt nach dem Hügel geblickt, den er von seinem erhöhten Sit bequem übersehen konnte. Nichts rührte sich dort. Da winkte er einen der hinter ihm stehenden Frohnboten herbei und flüsterte ihm zu: sofort verließ dieser den Speerkreis.

Der Richter fuhr fort: "Weiter geht bes Dinges Gang. Ich frage: erhebt ein Freier Klage am Allbing? — Der trete vor und hebe die Hand. Doch merket wohl: Gaugenossen richtet das Gauding. Nur Eines Gaues Genoß wider Anderen Gaues Genoß streitet im Allbing."

Da schritt der graubärtige Ferge aus der Schar seiner Gesippen, warf die Botstange in die linke Hand, erhob die Nechte und sprach: "Ich wahre mein Recht. Ich hätte Grund, zu klagen wider die Fischer des Nordgaues: sie legen gar oft zur Nacht ihre Neße in meinem Fischwasser, südlich vom

großen Röhricht ber Nan. Ich will nicht klagen — jest. Sar oft führt solcher Streit unter Nachbargauen aus dem Nechtsgang zum Fehdegang. Test aber thut Friede Noth unter uns allen, so acht' ich. Nur auf daß ich mich nicht verschweige, Richter, wahr' ich mein Necht."

Er ließ die Sand sinken und trat zurud in die Reihe ber Seinen.

Ein Gemurmel des Beifalls ging durch die Runde, nicht ohne manchen Blick, manchen Ausruf des Borwurfs wider die Bettern des Civilis.

Dieser aber nickte von seinem Stuhl herab bem Fischer zu und sprach: "Weise, Uffo, und wohlsgethan! Erst dein Volk — dann deine Fische. Erst sein Ruhm, dann dein Recht. Reine Rlage sonst?"

Die Männer schwiegen, auch solche, welche gestommen waren, einen Anspruch zu verfolgen: das Beispiel wirkte ftark und wohlgefällig flüsterte manscher Rachbar zum Nachbar:

"Gut sprach ber Richter: "Erst beines Bolkes Ruhm, bann bein Recht. Erst bein Bolk — bann beine Fische."

"Ich merte bas Wort und fag' es babeim meinem Knaben." .

Und das Wort ward ein Sprichwort in ganz Riederland: von Geschlecht zu Geschlecht hat sich's vererbt: in schwerer Zeit, gegen Spanier und Franzosen, ward es angerusen und befolgt in dem mann-haften Bolt.

Da nun kein Kläger mehr sich melbete, schritt Ulemer hervor aus der kleinen Schar von Frisen, die ihn begleitet hatten; sie waren kenntlich an den "gefristen" das heißt an Halssaum und an Untersaum gefransten Mänteln, deren Farben: blau, braun, dunkelgrün und dunkelgelb sich nach den Gauen und Landschaften unterschieden.

Er neigte sich bem Richter und sprach: "Bu Ende ging euer Gericht, ihr Bataver und beren Blutsverwandte. Allein nicht nur bes Rechtes waltet das Allbing: — auch über des Bolles Wohlfahrt, über Krieg, Frieden und Bündniß beräth es und entscheidet. So sind denn wir frisischen Männer aus all' unsern Gauen — von der Ems im Aufgang bis zum Flevo im Riedergang — entsendet worden an dies euer Allding, euch vorzuschlagen, das alte Bündniß zu erneuen, das zwischen uns bestand in den Tagen der Bäter — einst" — so schloß er bebeutsam "in den Tagen der Freiheit".

"Jest bricht es", fprach Civilis zu fich felbst und fah sehnsüchtig nach bem Hügel: auf biesem standen nun ber Manner zwei aber beibe brehten, ohne sich zu bewegen, bem Dingplat den Rucken.

Bustimmende Worte wurden auf die Rede des Gesandten laut bei vielen Männern der Bersammlung: aber nur turze Frist ward solchem Beifall gelassen: lebhaft trat Claudius Labeo in die Mitte des Kreises und heftig rief er zu dem Richter hinauf: "verstattet Civilis noch, daß auch gegen seinen Freund gesprochen werde?"

Der würdigte ihn feines Bortes, er winkte nur ftumm mit dem Stabe Gemahrung.

"Eine Frage vorerst an den Gesandten", begann Labev. "Ein Bündniß, sagst du. Run, was für Bündniß? Für Frieden oder Krieg?"

Ulemer zögerte: er sah auf Civilis: Dieser hob warnend bie Brauen.

"Antworte, Frise!" mahnte Labeo. "Ober wagst bu's nicht?"

Da brach Ulemer zornig lod: "Gin Baffenbundniß, treu bis in den blut'gen Tod."

"Hört ihr's, ihr Männer?" schrie Labeo. "Es ist gefallen, das tecke Wort, das verhängnisvolle, welches das lange drohende Verderben los knüpfen will von seinen weise geschmiedeten Banden. Ein Wassenbündnis! Gegen wen? Uns schützt wider alle Feinde Rom: Rom, das uns deshalb verboten hat, neben dem Bund mit ihm noch andere Bündnisse zu schließen. Gegen wen also dies Wassen-

bundniß? - Bataver, meeranwohnende Manner! Last mich zu euch reben in Worten, die ihr wie tein anderes Bolf versteht, ihr, nahe ber See. Bohlan, die See, die See ist - Rom. All' unser Reichthum, unfer Blud und Bedeihen - Die See bringt es unfrem fegelfrohen Bolt - Die See und Rom. Aber bedenft auch das Andre. Dicht an der See, - unter beren Spiegel liegen unfere Felder und Sofe. Bas icutt fie, mas icutt unfer Leben? Einzig der Deich, der weise gefestigte Deich. Bohl: Rom ist auch die Alles bedräuende, Alles verschlingende See. Den ganzen Erdfreis hat sie sieghaft überfluthet. Der Deich, der allein uns ichutt, ift unfer Bund mit Rom. Gin muthwilliger, ein frevler Stich in ben Deich - und Die Sturmfluth bes Berberbens bricht über uns herein und begrabt uns Alle. Jenes tede Wort: - es war ein Stich in ben Deich! Schon bor' ich fie dumpf heranbrausen von ferne, die Fluth der Legionen. Aber ich ftopfe den Rig, ich allein, mit meinem Leibe und gilt es mein Leben. Ich warn' euch: brecht nicht ben Frieden mit Rom!"

Tiefe Stille folgte biesen Worten: bas Bilb, aus dem Leben des Boltes, aus des Landes Eigenart gegriffen, verfehlte nicht des Eindrucks, zumal auf die Männer der südlichen und öftlichen Gaue, welche den Römischen Waffen in der That so nah und offen lagen wie der Strand vor der Düne der Brandung der See.

Civilis bemerkte scharf die Birtung ber Mahnung: er eilte fie zu bekampfen.

"Bas malft bu für Schredbilder? Unsere Baffen, auch im Bündniß mit Andern, wollen nur unser Recht wahren. Ober ist es verboten, unserer Rechte auch nur zu gedenken und der Tage der Freiheit?"

"Das will fagen", rief Labeo grimmig, "ber Tage, da deine Bäter den Königsstab trugen! Doch ehe das wieder geschieht . . !"

Da trat Julius Briganticus vor und rief: "ich

frage kurz und klar: gieb kurz und klar Bescheid: willst du, daß wir die Berträge mit Rom, die feierlich beschworenen, zerreißen?"

"Rom hat sie zerrissen", antwortete Civilis ruhig. "Beißt bu das nicht?"

"Ja wohl. Aber warum?" fiel der jungere Briganticus ein. "Beil du und dein Bruder tropige Briefe an den Imperator geschrieben habt!"

"Richt euch, Landsleute", begann Julius nun wieder, "zürnt Rom. Ihn liefert aus und die Gunft des Kaifers lächelt euch wie früher."

Aber da brauste ein unwillig grollend Gemurre burch die Bersammlung.

"Nie, niemals!" scholl es. "Schmach und Schande!"

"Du gingst zu weit", raunte Labeo ihm zu, "laß mich . . .! Und wer ist der Mann", rief er laut, "der nun auf einmal zum Bruche drängt mit Rom? Derselbe Claudius Civilis, der Jahrzehnte lang wie kein Andrer für Rom gesprochen und ge-

handelt! Bollt ihr fo wankelmuthigem Führer folgen?"

Der Einwurf war unleugbar: Civilis erfannte, daß er schwer wag an dem Berstummen auch seiner eifrigsten Anhänger; er sprach: "Ist der Mann weise, der bei seinem Irrsal verharrt, auch nachdem er es erfannt, nur weil es sein Irrsal?"

"Und weshalb erkannt? Seit wann?" rief Julius.

"Seit sein Bruder und sein Sohn in Rom den Tod gefunden!" fuhr Cajus fort.

"Und wie", schloß Labeo, "wie sprachst bu boch vor Kurzem? "Erst bein Bolk, dann bein Recht". Du aber willst nur beine Sippe rachen".

"Das ist nicht wahr!" rief Ulemer, rasch vortretend. "Ich schwör's bei den Göttern! Ich war zugegen, als die Nachricht kam. Auch nachdem er die scheußlichen Morde vernommen, hielt er noch sest an Rom: erst als er erfuhr, wie Kaiser, Senat und

1

Bolt auch die Bertrage zerriffen, ward er umgewandelt."

Das traf wohl gewaltig: allein Labeo ließ nicht zu, daß diese wichtigen Worte in den Gemüthern tiefer Wurzel schlugen. "Wohlan!" rief er sofort. Und was soll nun geschehen, nach seinem verwandelten Rath? Sprich Civilis! Brich dies Schweigen! Bas zögerst, worauf wartest du? Willst du fortab dem Kaiser treu sein oder nicht?"

Aller Augen waren gespannt auf ben fo Gefragten gerichtet. Er spürte bas: nun mußte er reben.

Noch einen Blick auf ben Sügel: fiehe, ba ftand nur mehr Ein Mann auf beffen Krone, ber frühere Spaher: ber wandte bas Antlig bem Ding-freis zu und schwenkte ben Speer über bem Haupt.

Da sprang Civilis vom Stuhl, richtete sich hoch auf und fragte mit lauter Stimme: "Dem Raiser! Belchem Raiser?"

"Es giebt nur Ginen", antwortete Labeo.

"Lange tobt liegt Otho, vom eignen Stahl burchbohrt", fügte Julius bei und Cajus schloß: "Bitellius wollen wir dienen, der allein im Reiche gebeut."

"Ihr irrt", sprach Civilis fest. "Zwei Raiser streiten sich um Rom und Reich. Doch nicht mir glaubt: — glaubt biesem Zeugen."

Der abgesendete Frohnbote schob einen Mann durch die Oftöffnung des Speerzauns herein: es war Ratwald, von Staub und den Spuren langer Wanderung bedeckt: er eilte in die Mitte des Kreises und hob, das Wort begehrend, die Hand gegen den Richter: "Hört, ihr Männer", rief er, "ich komme von Reuß aus dem Lager des Hordeonius: wider Vitellius ist ein Gegenkaiser erhoben: Flavius Vespasianus ist sein Name. All' Morgenland siel ihm schon zu und viele Legionen. Vitellius wankt auf seinem goldnen Stuhl."

Brausende Erregung ging durch die Massen: die Römerfreunde erbleichten. Aber Labeo faßte sich, trat vor und sprach: "Und war' es so —" "Es ist so, Sohn der Römerin", rief Katwald zornig. "Ich schwör' es: — ich hab's von Hordenius selbst. Zweifelst du?" Und er griff an's Schwert, der Richter winkte ihm mit dem Stabe: — da ließ er die Hand sinken.

"Und ist es so", suhr Labeo sort, "was dann? Was ändert das für uns? Mag der rechtmäßige Kaiser siegen oder dieser Anmaßer — für uns ist's gleich: denn Roma bleibt, wie sein Imperator heiße. Rom aber, das wist ihr Alle, Kom — ich wiederhol' es — ist unser Keichthum. Daß wir nicht als halbnackte Hungerleider durch die Sümpse schweisen, wie die Barbaren über'm Rhein, wir danken's Rom."

Da stürmte Uffo der Ferge auf ihn los und schleuderte eine Hand voll Goldmunzen vor seine Füße: "Da", schrie er, "nimm dein Römergold zurück, mit dem du meine Stimme kaufen wolltest. Besser arm und frei, als in Gold prangend ein Knecht." Und ungestüm hob er die wuchtige Botstange.

Sohnisch erwiderte Labeo: "willft du vielleicht bie Romer mit diesem Stud Solz erschlagen?"

"Alle nicht, aber viele. Schau' es dir genau an, dies Stück Holz und den Haken daran. Er kann mas erzählen von den Römern! Im tiefsten Frieden brang der Legat — unser Beschützer! — mit feinen Scharen in meine Schilfhutte — er hatte Tags auvor bei der Ueberfahrt meine blonde Anfa erspäht - und raubte die Jungfrau. Ihr Geschrei rief mich vom Kischfang herzu, ich schoß heran in dem Nachen an das Rriegsschiff ber Römer: Die lachten, hundert gegen Ginen, bom hohen Bord auf mich herunter: mein Rind streckte verzweifelnd die Sande nach mir aus: ba griff ich ju - mit biefem Stud Bolg! - schlug ben Saten in ihren Gürtel und riß fie herab, - aus der Mitte der Cohorte - herunter in den Strom und tauchte sie fo lang und fo tief, bis sie gerettet war für immerdar vor dem Legaten. Ich zog den schönen Leib heraus, todt, aber unbefleckt. Run wirb' noch mal um mich mit Römergold!"

Da bröhnte Born und Beifall durch die Reihen. Labeo fand kein Wort der Erwiderung. Der ältere der Brüder jedoch rief: "Der Einzelne — so lehrte ja Civilis! — muß seine Rache dem Bolk zum Opfer bringen. Unser Bolk aber, es ist verloren im Rampf mit Rom. Gallien zittert unter dem ehrnen Schritt von vier Legionen."

"Und neben diesen dreißigtausend Römern", fiel Cajus ein, "kämpfen gegen uns alle Söhne dieses Landes, die Gallier, vom Rhein bis an die Phrenäen, viel hundert Tausende. Der wievielte Theil des Menschengeschlechts sind denn die zwölf Gaue der Bataver und der Kannenesaten, daß sie es unternehmen wollen, gegen den römischen Erdkreis anzukämpfen?"

"Nicht fünfzehntausend Speere zählen wir, und nehmen wir die Frisen dazu — unste einzigen Bundesgenossen" — ergänzte Labeo — "und bringen wir's auf dreißigtausend Männer, — damit wollt ihr Rom und ganz Gallien tropen?"

Die Zahlen waren richtig, die Uebermacht Roms war oft erprobt: — die Warnung wirkte. Civilis schickte sich an, zu erwidern, aber noch zuvor drang von dem Hügel her ein Hornruf an sein Ohr: schwach zwar, doch unverkennbar.

Er wandte sich: ber Merker auf bem Sügel war's, ber, nun bas Gesicht bem Dingort zugewandt, noch immer blies und mit ausgestrecktem Speer auf ben Schmalpfad zwischen Sügel und Beihbaum wies.

Auch die Menge vernahm nun das Horn und bald darauf das Huf-Getrappel auf dem harten, wurzelreichen Waldweg eilend nahender Rosse. Während aller Augen nun nach Osten sahen und leis und lauter Fragen, Aufe des Staunens, der Erwartung hörbar wurden, sprengte ein Reiter auf rothem Roß sausend heran; vor dem Speerzaun sprang er ab und stürmte in die Witte der Versammlung.

"Brinno! Brinno!" scholl es ringsher ihm ents gegen. "Ja, er fehlte uns sehr! Wo war er? Warum kommt er erst jest?" Aber athemlos brückte ber Starke die Hand auf das heftig klopfende Herz: er rang nach Luft. Civilis gönnte ihm Zeit, Athem zu gewinnen: dann rief er: "Brinno, Donarbrands Sohn, woher kommst du?"

"Bon Röln!"

"Und was bringft du?"

"Die Freiheit! Die Freiheit und das Heil! Die Legionen in ganz Gallien zersleischen sich in blut'gen Kämpfen. "Hie Vitellius! Hie Bespasian!" so tönt's in allen Lagern und Castellen von Met bis Toulouse. Auf allen Heerstraßen, wo sie auf einander stoßen, sechten sie, auf jeder Seite mit römischer Kriegskunst, mit römischen Schwertern, Adler gegen Abler! Hei, gönn' ich's doch kaum diesem Raubgevögel, daß es sich selbst zerzaust! Aber es wird wohl noch einer davon übrig bleiben für meinen Hammer hier. In Rimwegen, in Xanten, in Asburg, in Reuß, in Köln, in Bonn, in Remagen, in Andernach, in Coblenz, in Bingen, in Maing, in Erier stehen Römer wider Römer in Baffen."

"Und Hordeonius?" fragte Labeo erbleichend.

"Bard zu Neuß erschlagen von seinen eigenen Cohorten, weil er sie für Vespasian vereidigen wollte."

"Aber Bocula? Dillius Bocula?" forschte

"Als Stlave verkleidet entfam er mit Noth den Buthenden."

"Und die Ballier?" rief Cajus bang.

"Ja wohl, die Gallier!" brangte Labeo. "Sind fie für Bitellius ober für Bespasian?"

"Die Gallier? Ei, die sind für Gallien! Ein Großreich Gallien wollen sie errichten — unter einem Raiser oder Rönig. Langres, Trier, Metz, Toul haben sich für frei erklärt und losgesagt von Rom. — Und ihr", rief er ungeduldig, "ihr zögert noch? Die windigen Gallier stehen auf und greifen zu den Wassen und du, Civilis, säumst noch immer?"

Er war dicht an den Freund herangetreten und flüsterte ihm zu: "Wann schlägst du los?"

"Bu rechter Zeit", erwiderte der ebenso leise. "Horch! Hörst du den Wechsel-Gesang? Endlich! Darauf hatt' ich gewartet. Siehst du, des Hügels Krone ist leer. Wacker hat dein Bruder des Spähersamts gewaltet."

Und ichon gang nahe klang nun vielstimmiger Gesang zuerst von Männern, dann von Frauen und Rindern.

Das Lied ber Männer lautete:

"Oringend brang An unser Ohr In unsern weitwogenden Wäldern Der Ruf von euch reisigen Recken: "Rommt, ihr Rühnen! Helft uns, ihr Helden, Zur Nache an Rom! Ihr sindet Vieles, Deß ihr gierig begehret: Schilbe zu schroten, Feinde zu fällen, Gold zu gewinnen Und bunte Beute Und — lieblicher lockend — Reichen Ruhm." Und siehe wir kommen, wir kommen! Markige, mächtige Markomannen, Teuchterer, tapfer und treu, Und der Usipier edler Abstamm, Chauken, und endlich Chatten Aus der alten Heimath, zu Hise Den freudigen Bettern."

Sowie ber Gesang ber Manner verstummte, fielen die hellen Stimmen ein:

"Deffnet, ihr Ebeln, Die Hallen und Herzen, Rüstet Bereitschaft Götterverkündendem Gast: Streut auf die Straße, Blätter und Blüthen: Thüren und Thore Kränzet und krönet Wit Gewinden: es wird zum Weihthum Das dürftigste Dach, Welches über die Wala sich wölbt: Ja, es gasten gütige Götter, Da, wo Weleda weilt und wohnt."

Auf der breiten Fahrstraße nahte ein festlicher Aufzug zu Pferd und zu Fuß: viel hundert Köpfe, Männer, Weiber und Kinder. Schon hatten die Reiter an der Spize den Ost-Eingang des Speerzauns erreicht: sie sprangen hier von den Rossen und zogen, nach kurzer Anmeldung durch die Frohnboten bei dem Richter, parweise geordnet in den Dingskreis.

Es waren stattliche Ariegsgestalten, deren mannichfaltige Wassen und Sewandung die Gehörigkeit zu
verschiedenen Bölkerschaften bekundeten, doch trugen
alle — mit Ausnahme der sächssischen Chauken —
die Hare gegen den Wirbel hinaufgekammt und hier
in einen Anoten zusammengebunden: denn sie alle
waren Sueben. Sie stellten sich nun dem Richterstuhl gegenüber in Einer Reihe auf.

Jest erscholl draußen vor dem Dingzaun lebhaftes Heil=Rufen: die batavischen Frauen und Kinder begrüßten freudig die ankommenden Frauen und Kinder und zumal ein von deren Gewoge bis dahin verdecktes wundersames Gefährt.

Sinen breiten und kurzen zweiräderigen Bagen, nur hinten — behufs der Besteigung — offen, auf den drei andern Seiten durch brusthohe gerundete Bandungen von glänzend weißen Ahorn-Platten umhegt, zogen, je zwei voreinander gespannt, vier schneweiße Kronenhirsche, — zwei Vierzehn- und zwei Sechzehn-Ender — um deren Geweih und stolz geschwungenen Halsbug handbreite Zügel von weißem Leder mit goldenen Säumen geschlungen waren: die edeln Thiere hielten jest — auf den leisesten Ruck des Zaumes — an.

Auf dem Bagen aber stand, mit leichter Sand die Zügel lenkend, Beleda's hochragende schlanke Gestalt: um sie her fluthete ein weißer golddurchwirkter Mantel in langen schweren Falten, das gelöste silber-

helle har fiel ihr über Schultern und Ruden herab: ein Kranz von lichtgrünen, mit den Stielchen aneinander gestedten Buchenblättern, war der einzige Schmuck, den sie trug.

Sido und Brinnobrand, welche bisher zur Rechten und zur Linken bes vorderen Hirschgespanns geschritten waren, eilten nun an die offne Rückseite des Wagens, ihr bei dem Herabsteigen behilflich zu sein; doch unberührt von ihren Händen schwebte die Jungfrau in die Hände Weledamarka's, welche sie mit Belo in Empfang nahm. Die Seherin, gefolgt von den drei Männern, näherte sich jest dem Eingang des Speerzauns.

Finstere Blicke warsen auf den ganzen Zug die drei Römerfreunde; lange hatten sie unter der Wucht der Nachrichten schweigend die Nacken gebeugt; jest raffte zuerst Labeo sich auf: "Auch das noch!" sprach er zu seinen Gesellen. "Dies Mädchen, welches allen die Augen verblendet, noch bevor sie die Ohren besthört durch ihre Sprüche!"

"Haß wider Rom ist all' ihre Seherinnen-Beisheit", erwiderte Cajus.

"Sie foll nicht herein!" brobte Labeo.

Und er eilte vor den Altar, — so eben hatte Weleda die Speer-Pforte erreicht — hob die Hand und rief mit lauter Stimme: "Halt, halt, Bruktrerin! Ich frage, aber nicht den Richter frag' ich, der, — man kann's mit Händen greifen! — wie all' jene Unheils-Botschaften, so diesen ganzen Aufzug sich her bestellt hat, — dich frag' ich, Altpriester, Sinnist, darf nach der Bataver Brauch und Sitte ein Weib die Dingstätte der Männer beschreiten?"

Gespannt sahen Alle auf ben Alten; ber trat neben ben Richterstuhl und sprach:

"Dem Weibe weigre ben Weg Auf ben Richtort bes Rechtes."

"Also! Ihr hört es!" rief Labeo.

Doch ber Sinnist fuhr fort:

"Aber ein Anderes ist Ein gewöhnlich Weib,

Ein andres die weihvolle Wala: Willst hinweg du weisen Aus unserm Allding Die guten Götter? Der guten Götter Willen und Wort weist uns die Wala: Ihr ist offen das Allding."

Ruhig schritt nun die Jungfrau, welche einste weilen stehen geblieben war, in den Dingkreis herein.

## fünftes hauptstück.

Bido aber, der Königssohn, trat vor den Richter, neigte sich, warf den dunkelrothen Mantel zurud und hob an:

"Nur für kurze Rede, Richter, erbitte ich Urlaub. Was unser, was mein Sesang euch verkündet hat, — Wahrheit ist's, nicht Spiel meiner Ersindung. Vor Monden schon hat Claudius Civilis mich entsendet, für drohenden schweren Kampf euch Helser zu werben: wohlan! Ich warb sie: willig fand ich die Männer. Der Brukterer, der Usipier und der Teuchterer ganzes Heer-Volk, erlesene Scharen freiwilliger Chatten und Chauken, meines Vaters, des Königs Garibrand, Gefolgschaft und viele andere meiner Markomannen, — wir alle wollen euch Helser sein. Wir zogen ungehindert über den Rhein: zu unserm größten Staunen! Die Legionen, die ihn sonst bewachen, sie liefern sich selber blutige Gesechte. Auf unserm ganzen Weg hierher trat kein Römer uns entgegen. Batavische Cohorten, welche Horbeonius zu seinem Schutz herbeigerusen, schlossen sich uns an, sowie sie des Alten Ermordung ersuhren. Tausende folgen uns auf dem Fuße, viele Tausend Andere in den Wäldern zwischen Rhein und Donau rüsten sich zum Ausbruch. Ihr rieft und Wodan selber schieft uns her."

Braufender Zubel des Beifalls erhob sich nach diesen Worten: es lösten sich die Reihen, die Dinggenoffen stürmten von allen Seiten auf die Ankömmlinge zu und drückten ihnen die Hande.

Civilis ließ die Erregung sich austoben: erst nach geraumer Zeit mahnte er durch Hornrufe der Frohnboten zur Ruhe. Als die Reihen sich wieder geordnet, erhob er sich und sprach: "Jest, jest fam die Stunde der Entscheidung. Ja, Labeo sprach wahr: ich, ich habe jene Boten, ich habe diese Helfer vom Ueberrhein, ich habe die Seherin hieher gerufen zu dem heutigen Tag. Seit Rom die Berträge zerriß, habe ich nichts mehr gedacht und geträumt als Freiheit, als die Abschüttelung des Joches. Was ich gefehlt in langer Verblendung, ich will's gut machen an meinem Bolf: seht, wie starren mir Har und Bart! Ich habe gelobt — nach unseres Volkes Sitte — nicht eher scher' ich sie, als bis kein Kömer mehr auf unserem Boden steht."

Da unterbrach ihn lauter Zuruf und Waffenlärm. Endlich konnte er fortfahren: "Nach Gründen wahrlich, wird mich Keiner von euch fragen. Rom hat Treubund und Vertrag zerrissen. Und muß ich euch mahnen, wie sie schon zuvor an uns gefrevelt? Fragt jenen grauen Fergen nach seiner Tochter! Fragt mich nach meinem holden Knaben! Denkt, wie sie all unsere Rechte zertreten, wie sie nach fremdem Recht uns gerichtet, wie der Lictor und sein Beil in unsre Malberge drang, wie sie freie Männer gegeißelt, wie sie den heiligen Herd uns besudelt, wie sie die heiligen Haine verbrannt! Wollt ihr Knechte bleiben wie Sprer und Juden? Ober wollt ihr wieder frei werden wie die Bäter waren? Ihr wollt es? Wohl: jest, jest kam der Tag, den die Götter selber uns senden! So schwört hier vor dem Schwerte des Kriegsgottes — er hört jedes Wort, euer göttlicher Ahn' — schwört bei seinem Schwerte; "wir wollen frei sein oder untergehen."

Da brach stürmischer als je die lang verhaltene Leidenschaft hervor, abermals lösten sich die Reihen, in wilder Bewegung eilten die Männer auf den Altar zu, reckten die Waffen in die Höhe und riefen durcheinander: "Hör' es, Tius! Hört es, all' ihr Götter! Wir wollen frei werden oder untergehen!"

Dieses Gewirre wollten Labeo und die Brigantister benützen, unvermerkt aus dem Dingkreis sich zu entfernen.

Schon waren sie glücklich durch mehrere der sich gegen den Altar drängenden Haufen geschlüpft, schon hatte Labeo den südlichen Ausgang nahezu Dahn, Die Bataver.

erreicht, — ba legte fich schwer eine Sand auf seine Schulter und es erscholl ein brohnendes "Halt!"

Aller Augen wandten sich der Richtung des Rufes zu.

"Salt", wiederholte ber Ferge, "Bohin?"

Eropig erwiderte Labeo: "Das haft du nicht zu fragen."

"Aber ber Richter", rief da Brinno. "Frag' ihn, Civilis."

Ohne die Antwort abzuwarten, sprach Julind: "Bohin? Wohin Treue und Pflicht uns rufen. Wir sind, — wie jener eidbrüchige Mann dort auf dem Richterstuhl — Praefecten von Reitergeschwadern in römischem Dienst. Wir gehen in unsern Dienst."

"Nieder mit ihnen! Nieder mit den Verräthern!" schrieen da viele hundert Stimmen und Uffo hob die schwere Stange.

"Haltet Friede!" rief Civilis mit Alles durchbringender Stimme. "Bahrt den Dingfrieden. Wollt ihr hier Blut vergießen?" Die geschwungenen Baffen senkten sich: aber Brinno schrie: "Sollen sie entkommen, die Reidinge, und spornstreichs den Feinden Alles verrathen? Du schützest sie, weil sie deine Gesippen."

Da erbleichten die beiden Brigantifer.

Civilis aber sprach: "Sie find's nicht mehr. Schau' auf die Splitter dort, Brinno, — es sind Erlenstäbe."

"So soll'n sie sterben", drohte Brinno und griff an den Stein-Hammer in seinem Gurt. "Bluten auf des Tius Altar! Ich klage wider sie!"

Und viele Stimmen riefen: "Ja, Richtet! Opfert fie, fie follen fterben!"

"Nein, leben sollen sie", sprach Sivilis, hoch den Stab erhebend, "unsern Sieg zu schauen — das wird ihre härteste Strase sein. Doch auf daß sie nicht schaden können durch Berrath, schlag' ich euch vor: die Frisen sollen sie gesangen mit sich führen und an ihrer Küste, dem Krieg so fern als möglich, bewacht halten. Ich bitte euch, Männer, spart das

Blut unserer Stammgenossen. Ein übler Anfang war' es bieses Rampfes."

Beifällig ftimmte ihm die Menge bei.

Brinno aber grollte unmuthig: "Gieb acht! Das wirst du noch bereuen. Es geht ein alt gut Wort in unserem Bolt: "Rur todte Schlangen beißen nicht."

Während die Frohnboten die drei Verhafteten auf den Wink des Richters in die Mitte nahmen, wandte sich dieser zu Weleda und sprach: "Beschlossen ward, — du hast gehört, Jungfrau, — der Krieg um die Freiheit. Nicht hab' ich zuvor dich um die Zukunft befragt: denn das ist Heldenschaft, das Rothwendige für die Ehre wagen, mag's Heil, mag's Unheil bringen. Auch den Untergang, — wir nahmen ihn auf uns. Nun aber, da wir in den Kampfziehen, mag er Sieg werden oder Unsieg, nun, Seherin, sage, was siehst du unser warten in der Zukunft?"

Schweigend neigte Weleda bas Saupt, schweigend winkte fie Welo und Weledamarka beran.

Das Mädchen löste ihr den weißen Mantel, die Bernsteinspange auf der linken Schulter lossschnallend, und spreitete ihn, weit auseinander gelegt, gerade vor sie hin auf den mosigen Waldrasen zwischen Altar und Richterstuhl.

Welo nahm die Sturmhaube vom Haupt und schüttete in dieselbe aus einem Lederbeutel, den er von dem Wagen gebracht hatte, eine große Zahl von schmalen Stäblein aus Buchenrinde, in deren jedes eine Rune geschnitten war.

Tiefes, friedliches, andächtiges Schweigen legte sich auf die vor Rurzem noch so laut tobende Menge. Weleda, im weißen ärmellosen Linnengewand, hob zuerst die beiden Arme in stummem Gebet anrusend gen Himmel: dann winkte sie Welo, der in kräftigem Schwung die Sturmhaube schüttelte, daß eine Menge der Städigen auf den weißen Mantel flog: die Seherin bückte sich, las einige Stäbe auf, blickte darauf und sprach sofort, mit vorgestrecktem Finger die einzelnen Runen ablesend: "U. A. E.", dann

deutete sie, ohne Besinnen: "Ungewiß ist alles Ende!"

Und wiederholt budte sie sich nun, raffte jedesmal eine Anzahl Stabe auf, las sie ab und beutete sogleich: "Aber sicher ist Eins:

Unvergänglicher Belbenschaft Ruhm:

Drei große Siege:

Ein Sieg zu Land,

Bu Baffer ein Sieg,

Und Gin Sieg zu Land und zu Baffer."

Sie richtete sich nun hoch auf, leuchtenden Auges auf Civilis blidend: "So sprechen die Götter. Ich denke, es reicht", schloß sie.

"Ja, es reicht", rief dieser, ihre Hand fassend, die sie ihm willig ließ. "Was willst du mehr, mein Bolt? Drei Siege und unvergänglichen Ruhm: — Freiheit oder Untergang? Wollt ihr mir dahin folgen?"

Da scholl's durcheinander brausend, jubelnd: "Wir wollen! Wir wollen! Führ' uns, Civilis!

Führe uns, Brinno! Führt uns zum Rampf! Bum Sieg! Freiheit, Freiheit oder Untergang!" Und fortsgeriffen und fortreißend in überwältigender Begeisterung stürmten alle auf die beiden Führer zu, hoben sie auf breite Schilbe und trugen sie auf den Schultern frohlodend dreimal um den ganzen Kreis der Dingstätte.

Hochaufgerichtet stand Weleda: die sonst so bleichen Wangen glühten, der stolze Busen hob und senkte sich; sie bebte leise und ihr Blick hing freudestrahlend an des Civilis gewaltigem Antlis.

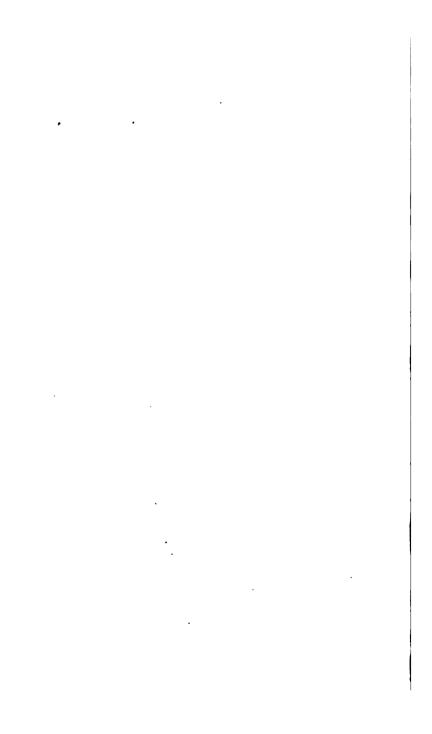

Senftes Buch.

.

## Erstes Hauptstück.

Mehrere Wochen später stand zu Rom in dem "goldenen Hause", dem von Nero auf der nach Südwest gewendeten Höhe des Esquilin erbauten Palast,
in dem marmorgetäfelten Schreibgemach ein hagerer Mann von etwa sechzig Jahren, in vornehmem Sewand, vor einem mit zahlreichen Briefen und Urtunden bedeckten länglichen Tisch von Sitrusholz, die Rollen sichtend und ordnend.

Starkfnochig und muskelkräftig war die Gestalt des noch nicht Greisenhaften und höher als die Römer im Durchschnitt gewachsen, nur der ausbruckvolle Ropf trug sehr ausgeprägt die römische Eigenart. Rurz von dem runden Schädel — den nur spärlich noch die grauen Hare bedeckten, — sprang mächtig vor die hochgewölbte Stirn: die

Augen lagen tief in dem Ropf geborgen unter ftarken . langgezogenen Brauen; aus den magern Bangen traten die Badenknochen hervor; die ftarte, vorspringende Rafe, bas fraftig gebildete Rinn, ber ausdrucksvolle Mund bekundeten Restigkeit: aber die schmalen, meist bart, ja wie mit Auftrengung auf einander gedrückten Lippen deuteten gleichwie auf vorfichtigste, altgewohnte Bucht und Selbstbeberrichung, jo auch auf Berbe, wohl auch auf ftrenge Barte freilich durchaus nicht nur gegen Andere; mit tiefernster Miene nahm er jest eine lange Rolle auf und las. Un dem offenen, in den Sof bes Balaftes blidenden, von Saulen getragenen Tenfter, ftand ein junger Mann von etwa breifig Jahren, von auffallender Schönheit des Antlikes und der Geftalt, in reichgeschmudter Rleidung; in fleintraufen Loden schmiegte sich bas hellbraune Sar um ben ebel gewölbten Ropf; in anmuthiger Saltung ftutte er leicht ben rechten Urm auf die Schulter eines Junglings von noch nicht zwanzig Jahren, beffen bleiche

Büge einen solcher Jugend widerstreitenden Ausdruck widernatürlich verfrühten Ernstes, ja bitteren Schmerzes trugen; die tiefschwarzen Augen schienen nur Düsteres, nur Unheil in der Welt zu sehen; hinter dieser stolzen bedeutenden Stirn wohnte kein heiterer Gedanke mehr; dabei war aber die Haltung des jungen Abeligen durchaus nicht schlaff, sondern vornehm, bestimmt, in sich geschlossen.

"Erkennst du nun, Cornelius, mein Liebling", begann der ältere der beiden mit wohllautender Stimme leise, um durch das Gespräch den Lesenden an dem Tische nicht zu stören, mit weicher Hand über das furz geschorene schwarze Har des Anderen streichend, "daß du wieder einmal für dies dir wie mir gleich theure Römerreich Schrecknisse gesehen ohne jeden Grund? Schon glaubtest du den bösen Anschlag gelungen, Iwietracht zu säen zwischen dem besten der Väter . . ."

"Und bem beften ber Gohne."

. "Schon glaubtest bu, das caesarische Mißtrauen

werde mir Legionen und Kriegsflotten entgegen senden, vielleicht gar Henker! Du sahst mich schon gefangen und — besten Falls! — verbannt von der Gnade des Vaters auf irgend ein ödes Felseneiland. Und siehe da, es genügte, daß ich, sobald ich nur ein dunkles Gerücht vernahm, mein sieghaft Heer, und meine Siege selbst, die verrückten Juden und — hier dämpste er noch mehr die Stimme — "sogar Berenike — ohne Abschied! — verließ, hierher flog, allein, wassenloß und plöglich mich in des Vaters Urme warf mit dem Ruse: "Vater, hier bin ich, bein Empörer!"

"Ia, diesmal gelang es dir, und dem edlen Muth beines Herzens. Aber meine Furcht war nicht grundlos."

"Wer aber, wer war der heimtückische, niederträchstige Verläumder, der mir des Vaters Herz und den Thron entreißen wollte? Hast du keine Ahnung, Cornelius? Immer stumm, allzu schweigsamer Tacitus?"

Der bleiche Jüngling erwiderte nichts: er wiest mit dem Finger in den Hof hinab: "wer ist der bofe Bube, der da unten mit seinem spisen Schreibgriffel ahnungslose Fliegen spießt, die sich an der Wand sonnen?"

Der Andere beugte fich vor und fah hinab. "Gi, bas ift Domitian, mein Bruber."

"Die Fliegen thaten ihm boch nichts zu leide.
— So wenig wie du."

"Und bennoch haßt er mich, du hast recht. Aber ich will und werde und muß seine Liebe gewinnen. Ich will nicht ablassen mit überströmender Herzenswarme, bis dieses Eis geschmolzen."

Diese Worte, in ebler Erregung lauter als die vorhergehenden gesprochen, wurden von dem Alten verstanden; seuszend legte er die Pappros nieder und trat zu den beiden heran: "Bon Domitian — ohne Zweisel! — reden sie, von meiner schwersten Sorge", sprach er zu sich selbst. Dann begann er laut: "Bie gerne seh' ich, Cornelius, dich mit meinem

Titus vertraute Freundschaft pflegen. Ihr ergänzt euch wie Tag und Nacht, könnt einer von dem Andern lernen und gewinnen. Des Titus allzu vertrausamer, fröhlich leichter Sinn, der überall nur Sonnenschein erblickt, blind für die Schatten, von des so viel Jüngeren wundersamem Ernst. Und du, Sohn meines armen Freundes, du könntest, du solltest den freudigen Glanz seines Wesens durchleuchten, aufhellen lassen das bei deinen Jahren befremdliche, saft krankhafte Düster deiner Gedanken."

"Befremdlich, mein hoher Imperator?" erwiderte der Jüngling. "Und du selbst nanntest so eben meinen Vater deinen armen Freund. Du siehst die Trauergewänder, die ich trage! Vom Urgroßvater her all' meine Ahnen haben unschuldig gelitten unter deinen Vorgängern. Tiberius und Claudius:
— das will sagen Messalina, — und Cajus, den sie Caligula nennen, Nero und Otho, sie alle haben meiner Vorsahren Blut vergossen oder deren Güter geraubt. Und Vitellius hat mir nun den Vater ge-

morbet und mich jum Bettler gemacht: bu, Gutiger, haft ben Gohn bes Jugendfreundes gerettet."

"Ja, daß man euch mißtraute, ift begreiflich; ihr galtet von je für ein unzufrieden Haus. Auch bu, mein Lieber, schwärmst, ich weiß es, für den Freistat."

"Nein, Imperator. Wohl ist der Freistat der Berfassungen beste, doch seit dem vergötterten Julius schon giebt es keine Römer mehr, würdig und fähig, eines Freistats Träger zu sein. Ginen Gin-herrscher muffen sie haben, einen guten oder einen bosen. Aber die bosen sind häusiger."

"Das wollen die Götter verhüten!" rief Titus lebhaft.

"Die Götter? O mein Freund, ich fürchte, sie benken unser blos, um uns zu strafen. Und sie strafen Rom, Italien, das Reich unablässig seit dem Tode des Augustus. Oder — wahrer gesagt! — seit dem Tode der Scipionen. Es geht zu Ende: die Geschide des Reiches drangen zum Abgrund."

"Noch nicht", meinte Bespasianus lächelnd, "noch lange nicht. Bas meinst du, mein Sohn, zu diesen Ahnungen?"

"Du wirst fie widerlegen, Bater."

"Und noch glänzender du, mein Liebling", sprach dieser, die Hand des Sohnes fassend. "Hältst du auch diesen Titus da für einen Bösewicht, du Cassandra Roms in Jünglingsgestalt?"

"Fern sei das Omen", rief Titus erschrocken. "Caffandra behielt Recht."

Der Jüngling aber sprach: "Titus? Er wird, er ist schon die Liebe und Wonne des Menschengesschlechts. Aber ist er unsterblich? Mir träumte jüngst . . ." er erschauerte.

"Run was?" fragten Bater und Sohn.

"Titus war todt und fein Nachfolger ward — nicht fein Sohn."

"Ich verstehe", sprach Bespasianus.

"Soll ein Römer freudig in die Bufunft ichauen, wenn auf Ginen Augustus soviele Scheusale folgen?

Wir wurden alt, so mein' ich manchmal: das Blut der Wölfin hält nicht mehr vor. Andere junge Bölfer blühen auf: Parther, Daten, Germanen!"

"Verstumme, Unheilsunke!" rief Titus lebhaft, "Diese halbnacken Barbaren! Bater, er bat, ich solle sein Gesuch unterstüßen, die mit dem Capitol halbverbrannten Statsarchive einsehen zu dürsen, die noch geretteten ehernen Taseln, und die alten Urkunden im Palatium: — aber nein! Wenn dieser junge Freund der Geschichte — mehr als Recht und Weltweisheit zieht sie ihn an! — aus unserer Vergangenheit so schwarze Vilder unserer Zukunst gewinnt, — so muß man ihm das Vergangene verbergen."

"Du glaubft alfo felbst", erwiderte Sacitus, "genau burchforscht führt es zu meinen Schlüffen?"

Bevor Titus erwidern konnte, trat Domitianus in das Gemach, mit übertriebener Unterwügfigkeit vor dem Vater sich beugend, mit übertriebener Freundlichkeit die beiden Freunde begrüßend. Im gleichen Alter wie Tacitus war er zwar bem strahlenben Bruber unähnlich, boch ebenfalls schön von Antlit und Gestalt: aber die angekünstelte Bescheidenheit der Haltung, die gemachte Sanftheit der Rede und der falsche Blid der kurzsichtigen Augen erweckten alsbald Mißtrauen gegen diese unheimliche Liebens-würdigkeit.

"Mein Herr und Gebieter", begann er, "vergönne, daß, als dein Thurstlave, Domitian dir meldet: braußen harret in verschlossener Sänfte ein Mann, den du zu dieser Stunde hierher befohlen. Er sollte auf den Straßen nicht gesehen werden. Er schickt dir daß Zeichen, daß er der Rechte: deinen eigenen Ring. Hier! Ich weilte — zufällig — im Hof und nahm ihn in Empfang."

"Das heißt", sprach ber Bater bitter, "du haft burch ben von dir bestochenen Oftiarius erfahren, baß jemand im Geheimen zu mir bestellt sei und mischest nun Neugier und Lüge. Du konntest beides sparen. Es handelt sich um den Mann, den ich nach Gallien schiden will. "Er trat an das Fenster und winkte den zahlreich unten versammelten Sclaven; sofort ward eine verschlossene Sänfte durch den Bor-Hof in einen innern Raum getragen.

Ueber Domitians unruhige Züge flammte fliegende Hipe. "Nach Gallien?" rief er. "Oh Imperator! Ich hatte gehofft! . . . Sieh, mein Bruder durfte mit dir über die Juden triumphiren. Ich hatte geglaubt, — nach Gallien, mit irgend einem Legaten, der die plumpe Arbeit thut, — würdest du mich senden, auch mir die Ehren des Triumphes . . . "

Aber unwillig fiel ihm Bespasian in's Wort: "Eitler Anabe! Dort gilt's keinen Prinzensieg! Dort gilt es einen Kampf, schwerer, als bein helbenhafter Bruber ihn gegen die tollwüthigen Juden geführt hat. Hielte mich nicht in Rom die Sorge für das Ganze, — für dies im tiefsten Grund erschütterte Reich, nur hier kann ich von Brittannien bis Parthien, vom Rhein bis zum Atlas schauen, von

bem Capitol aus, bas ich mit frommen Sanben wieder aus bem Branbschutt hebe — ich mußte selbst nach Gallien, diese Germanen niederzuschmettern. Da ich hier bleiben muß, schicke ich . . . "

"Ben?" fragte Domitianus gierig. Auch bie beiben Freunde faben gefpannt auf ben Raifer.

"Meinen am rafcheften fertigen Feldherrn."

"Cerialis!" riefen alle brei aus einem Munde.

"Den Frechen?" warnte Domitian. "Mir ift, er trachtet felber nach dem Purpur."

"Cerialis?" wiederholte Tacitus. "Ach um Gallien! Weh euch, ihr Männer dort!"

"Und noch mehr weh euern Beibern!" lächelte Titus. "Blut und Gold allein sättigen den Berberber Afrika's nicht. Seine Mordgier, seine Habsucht, seine Schlemmerei sind Lämmlein gegen das Ungeheuer seiner Wollust."

Bespasian furchte die Stirn: "Gallier und Bataver haben die Vernichtung verdient. Ich schide ihnen den Vernichter." "Gut", sprach Tacitus, "strafe sie, vernichte sie, oh Imperator. Barbaren sind's und Rom darf sie vernichten; denn uns haben nun einmal die Götter die Erde geschenkt: es giebt kein Recht wider Rom. Aber daß du, großer, gerechter, edler Bespasian ein solches Werkzeug brauchen mußt — das, siehst du, beweist mein Wort von den zum Abgrund rollenden Geschicken des Reiches."

"Du bist ein franker Traumer, Tacitus" grollte ber Raifer; auf einen Wint verließen nun alle brei bas Gemach.

In der Saulen Salle vor dem Schreibgemach ftießen sie auf eine Menge von Bittstellern, Fragenben, Rechtsuchenben.

Die beiden Brüder wurden ehrfurchtsvoll begrüßt, aber während man vor dem soviel jüngern Domitian furchtsam, stumm zur Seite wich, drängte sich Alles an Titus heran: man suchte seine Hände zu fassen, man kußte ben Saum seiner Toga: lächelnd, mit herzgewinnender Freundlichkeit ließ er es geschehen.

Bon vielen Seiten ward ihm zugerufen: "Seil bir, bu Liebling ber Götter!"

Domitianus warf einen stechenden Blid auf den Bruder; hamisch sprach er zu Tacitus: "Diesen Ruf, diesen Namen sollte ber holde Dickfopf nicht dulben."

"Beshalb nicht? Er wird mit Necht so genannt!" "So? Dann mag er sich vorsehen schloß Domitian tückisch. "Es ist ein boses Omen. Wen die Götter lieben, den rufen sie fruh zu sich."

## Zweites Hauptstück.

Einstweilen war der Geladene von den Sclaven der inneren Raume aus der Sanfte gehoben und — auf anderem Bege — durch einen sonst von niemand betretenen Gang in das Schreibgemach geführt worden.

Tief verneigte er sich bei dem Eintritt vor dem Imperator.

Es war ein Krieger von etwa vierzig Sahren, in der Bollfraft der Mannheit; die reiche Tracht der Senatoren stand ihm vortrefflich; der Buchs überragte nicht das Mittelmaß, aber die breite, an Ares oder Ajas gemahnende Brust, die mächtigen Schultern, die starten Arme machten den Eindruck wuchtiger Kraft. Etwas Stiermäßiges gab der kurze,

fleischige Naden ber ftammigen, gedrungenen Gestalt; das mächtige Saupt bedeckte dicht das gang furg geschorene glanzend dunkelbraune Bar; die Stirn war flach, nicht bedeutend: aber unter tiefschwarzen, über der Nasenwurzel zusammengewachsenen Brauen faben zwei feurige, bligende Augen bervor; vollen üppigen Lippen befundeten ungezügelte, ungeftillte Genufgier; jedoch das feste Rinn und die turge geradlinige Rafe gaben diesem Gesicht den Ausbruck ichonungelofefter Entichloffenheit. Diefer Leib und biefe Seele hatten viel mehr als andre erlebt, genoffen, gar viele Sturme burchwettert: allein das Ergebniß war nur eine durch folche Uebung auf bas Sochste gesteigerte Fähigkeit, ja Nothwendigkeit, noch immer mehr zu erleben, zu genießen, zu erfampfen; unbandige Lebenstraft und Lebensgier, durch feine Rucficht gezügelt, sprachen aus bem Mann: er ftropte von Rraft. Solchem Eindruck konnte fich auch ber Raifer nicht entziehen, als er ben ihm lange und genau Befannten geraume Beit schweigend mufterte.

"Sa", sprach er zu sich selbst, "fie haben recht! Ein fürchterliches Wertzeug! Nicht nur dem Feinde: gefährlich auch der Hand des Meisters, verderblich der bes Stumpers, der es zu brauchen wagen würde."

Endlich winkte er ihm, näher zu treten: "Willkommen am Tiber, Petillius Cerialis", sprach er, sehr ernsten Tones. "Kannst du dir wohl sagen, weshalb ich dich plöglich abrief aus Afrika?"

"Ich fann mir's benten!" war die rasche, un-

"Nun, weshalb?"

"Sie werden mich wieder einmal verklagt haben, Imperator."

"Und weffen?"

"Ach wessen nicht? Es ist nun einmal so. Das ist die vierte Provinz in der ich — arbeite. Brittannien — Spanien — Sprien — Afrika! Die Leute sind — in diesem Stück — überall gleich. Sie können's alle nicht begreifen, daß ich

mehr an Bein und mehr an Weibern und was sonst noch das Leben allein lebenswerth macht, brauche, als andre Menschen, viel, viel mehr als ich bezahlen kann mit meinem Erbe, mit meinem Sold, auch mit der — früheren! — Kaiser freigebigen Geschenken. Die Farbe deines Geldes, o Flavius Bespasianus, habe ich bisher noch nicht gesehen. Die Römer sagen: es sei ein seltener Anblick."

Er lachte, baß feine prächtigen weißen Bahne blitten; auch der ernste, strenge Mann, sein Richter, mußte lächeln.

"Run, und mas folgt hieraus ?"

"Hicraus folgt, daß ich, was mir zum Leben fehlt, mir nehme. Soll ich etwa nicht leben? Das Reich des Cerialis berauben? Bar' doch Schade!"

"Woher nimmft bu's?"

"Lieber den Feinden, bei Mars und Venus! Wahrlich lieber den Feinden Roms als seinen Provinzialen!" und er legte ehrlich betheuernd die nervige Rechte auf die Brust. "Aber, ihr guten Götter! Bir haben ja fo ziemlich Alles auf dem Erdfreis, was Eroberns irgend murdig mar, erobert: unsere Rachbarn, das will sagen unsere Feinde, sind ja leider lauter bettelarme Schluder. Bas fann man den Britten nehmen, die sich mit Baid blau anftreichen und bann für angekleibet halten? Dber ben Numibern, die fich nicht einmal anstreichen? Bas ich an Beute erraffen tonnte, - bu fannst mir's fedlich glauben! - ward errafft. Aber -Bacchos weiß es! - nicht ben Bein, ben ich gum Bade brauche, konnte ich damit bezahlen. Wa8 nun die Barbaren nicht geben, das muffen die Provinzialen leiften. Beshalb haben fie auch fo schäbig arme Nachbarn? Und das sehen sie nicht ein, die Leutchen, an Themse und Nil, an Ebro und Drontes. Und taum hab' ich angefangen, eine Proving zu befchüten, verklagen fie mich in Rom wegen Erpreffungen. Go wird es benn ichon wieder bort auf bem Schreibtisch liegen: - ich ftand schon wiederholt bavor, ber Raifer war schon oft ein andrer, der

Citrustisch blieb! — das verfluchte bide Bundel, bas meine Schandthaten viel genauer tennt als ich."

Bespasian nidte: "Richtig errathen. Dein Gewissen ist schlecht, aber wach."

"Gewissen? Nicht daß ich wüßte, eins zu haben! Oder wenn — so ist es sehr, sehr gut: es hat mich noch nie gebissen."

"Du haft, fagt man, aus ziemlich fchmutigen Dingen in Afrika Geld zu erpreffen verstanden: den Mist der Pferde und Maulesel auf den Strafen der Städte hast du besteuert."

"Bas kann ich bafür, o Flavius Bespasianus, daß unter meinen wie unter König Midas' Händen Alles zu Gold wird? Der Stat sollte mich selbst dasür in Gold fassen. Uebrigens, wie sagte doch der Imperator Bespasian — das gute Bort wird in allen Bädern belacht! — als sein Sohn Titus ihm vorhielt, daß er sogar von den Cloaken Steuer erhebe? Er hielt ihm ein Goldstück vor die Rase und sprach: "es riecht nicht". Glaube mir, das Gold

aus bem Mist in Afrika riecht auch nicht. Die schönsten Beiber von Carthago schmunzelten, schüttete ich es haufenweis in ihren Schos."

"Aber", forschte ber Raiser, nachbrucksam, "bein Golb — riecht es zuweilen nicht nach Blut?"

Da schwand bas Lächeln von bem übermuth'gen Mund: "Ich habe nur der Barbaren Blut vergossen.
— Oder das von Hochverrathern" beeilte er sich beiszufügen, da er ein brobend Gewölt auf der Stirne seines Richters aufsteigen sah.

"Seltsam, daß alle biese Hochverrather reiche Leute waren."

"Diese Seltsamkeit kam beinem Fiscus sehr zu ftatten."

"Bis auf Einen. Der war nicht reich. Er hatte aber ein schönes Weib! — Genug: du bist auf den Tod angeklagt, das Blut römischer Bürger vergossen zu haben, zu bösen Zwecken. Nein! leugne nicht. Die fröhliche Frechheit steht dir besser als die Lüge. Es liegen genug Peweise gegen dich vor!"

fuhr er fort, ein par Papprosrollen drohend aufhebend, "daß ich dich zum Tod verurtheilen laffen
tann."

Der Beschuldigte zuckte die Achseln: "Freilich kannst du das! Dafür bist du Imperator. Du kannst es ja ohne jeden Beweis. Und auch ohne Urtheil kannst du mich tödten lassen. Als ich in der geschlossenen casarischen Sanste abgeholt wurde aus meinem Hause, fand ich sie einem Sarkophag unsheimlich ähnlich. Schon mancher ward so in den Palast geholt und — nun, nicht zurückgebracht."

"3ch bin fein Morber."

"Deshalb überwand ich gar bald jene Anwand- lung."

"Leugnest du, daß du durch jene — Sinrichtungen in Afrika den Tod verdient hast? Ich rathe dir: leugne nicht! Gestehst du Alles, bin ich geneigt, dich zu begnadigen zu lebenslänglicher Berbannung auf eine Felseninsel."

Da erschraf der Bedrohte: das Blut schoß ihm

in's Besicht, er trat lebhaft einen Schritt naber: "O nur das nicht, Imperator! Jahre lang leben auf einem folden Stein, ohne einen andern Tropfen als Cifternenmaffer, nicht das Sar eines Beibes mehr bon fern flattern febn, und zur Mablzeit immer Muscheln und an Keiertagen Rrabben! Und die Briefter ber Christianer, welche alle folche Gilande aufjuchen, Die Befangenen au troften! Das heißt, ihnen einzureden, daß Schmerzen bas einzig richtige Bergnugen auf Erben find! Nein, sei gnadig, Bespasian! den Ropf, diesen heißen Ropf, herab auf Ginen Streich! In hundert Schlachten hab' ich ihn auf's Spiel gefett - und leider muß ja fo gar ich ein-Aber — ich bemerke wieder einen mal sterben. milbern Bug in bem Untlit bes gewaltigen Lömen. der mit mir armem gefangenem Mauslein fpielt! es ware doch noch schade um diesen Ropf! fuche, ob du nicht mehr Bortheil von ihm haft, wenn er unter einem Belme beine Feinde bedroht, als wenn er auf einer Mauerginke beines Palaftthores

stedt. Gieb mir eine lette Probefrist für kuhne Thaten. Ich schulde dir ein Leben — benn jene Anklagen sind nicht gerade erlogen — ich will's für dich einsehen tausend Mal."

Da trat auch Bespasian einen Schritt vor, so, daß nun die beiden Männer sich ganz nah Aug' in Auge sahen: "Es ist zu gefährlich", sprach er, mit leisem Kopfschütteln. "Läßt der alte Löwe die Maus aus seiner Kralle, verwandelt sie sich da draußen in irgend einer Provinz in einen vielleicht ebenso starken, jüngern Löwen und beißt zum Danke den dummen alten Löwen todt. Im Ernst, Cerialis, ich bin vor dir gewarnt. Die erwähnten Anklagen sind die schwersten nicht: man schreibt mir, du trachtest nach dem Thron." Und schärfer als je drangen die klugen, grauen Augen in die Scele des Berklagten.

Der aber brach in ein so laut schallendes herzliches ehrliches Gelächter aus, daß der Ausforscher ganz verdust stand: "Ich! nach dem Thron!" rief er, als er wieder zu Athem kam. "Nein, das ist zu, zu dumm! Rein, Imperator, den Angeber, der dir das geschrieben, den entlaß aus dem Späherbienstt. An den verschwendest du Sparsamer dein Geld!"

"Run", erwiderte der Kaiser, "es war doch nicht undenkbar. Wahrlich, wir haben Empörer und Cäsaren gesehen, die viel weniger Beruf zu beidem hatten. Du bist ein ganz ausgezeichneter Feldherr, nach mir und neben Titus wohl der Beste, den das Reich heute ausweist. Muth, Tollkühnheit, ja frevelhafte Berwegenheit hast du auch, dazu — bisher — ein nie versagend Slück und eine unersättliche Senußsucht: — was sehlt dir an allen Vorausseyungen zum Griff nach dem Purpur?"

"Richts als das Berlangen banach."
"Ber burgt, daß es nicht erwache?"

"Jene meiner Tugenden, welche du, scharfer Seelenergrunder, zulet aufgezählt hast: "die unerfattliche Genufsucht. Sieh, Bespasian, ich rede ganz offen zu dir: hielte ich den Purpur für einen Genuß, bie Herrschaft für eine Wollust, — nichts würde mich davon abhalten, auf Tod und Leben darum zu werben. Wär' es doch jenes Unerhörte, heißest Ersschnte: ein noch nie genossener Genuß, eine noch nie gekostete Lust. Ich würde dann meinem Bruder, ja meinem Vater die Rechte sammt dem Scepter absschlagen, geschweige einem bloßen väterlichen Wohlsthäter, wie du mir bist."

"Siehst du, wie gefährlich du bist, Cerialis!"
"Richt im Allergeringsten. Denn ich sage dir:
ich halte cs nicht für Genuß und Bollust, Imperator sein, für den ganzen Erdkreis sorgen in Frieden und Krieg und jede Stunde der Nacht aushorchen, ob nicht die lieben, treuen Prätorianer kommen, mich zu morden, weil ihnen ein anderer Narr hierfür ein Trinkgeld versprochen hat. Ja, ein Narr: — ich darf es sagen: benn du, man weiß es, hast den Purpur nicht gesucht, nicht erkauft. — Ein Narr: denn was erkauft er? Die Gewißheit, vergistet, erstickt oder erdolcht zu werden! Alle Imperatoren — aber auch

alle, die guten wie die bösen: Casar und Augustus, Tiberius und Saligula, Slaudius und Nero, Galba, Otho und Vitellius, sie alle starben durch Mord oder Selbstmord! Ich wünsche dir von Herzen, Bespasian, du mögest die erste Ausnahme an dir selbst erleben. Ich aber habe keine Lust zu dem Bersuch. Nein! Zwar verfügt der Imperator über mehr Gold, als ich jemals zu erpressen verstände, — aber ich danke! Lieber einige Millionen weniger und ein par Iahrzehnte längeres Leben. Das Bischen, dessen ich zu meiner Nothdurft bedarf, erhosse ich von den Barbaren als Beute, von den Provinzialen als — Freudengeld, von meinem Imperator hier als Lohn der Tapserkeit!"

3weifelnd betrachtete sich der Alte den Mann: "Ift es möglich? Also nur Genuß füllt all' dein Sinnen und Trachten?"

"Ja, bei der goldenen Aphrodite! Aber doch nicht bloß Kuffen und Trinken. Auch das ist Genuß — jene beiden allein höhlen zu rasch das Mark bes Lebens aus! — auch das ist Wollust, bei'm Sturm auf die Perserburg der Erste auf der Mauer sein, dem riesigen Germanen oder dem wilden Auersstier seiner Bälder — es ist dasselbe! — das kurze Schwert in die nackte Brust stoßen."

"Aber", warf der Herrscher ein, "das Reich, dies Römervolt? Kann es nicht geschehen, daß dich — aus edelm Antried — die Ueberzeugung fortreißt, — oder der Wahn! — der Stat geht unter einem unsfähigen Cäsar zu Grunde und du bist der einzige, mögliche, der berufene Retter? Manch wackerer Mann hat deshalb sich empört."

"Gewiß! Zum Beispiel Flavius Bespasianus. Aber Cerialis ist tein Bespasian. Du bist sicher vor meinem Patriotismus. Denn ich habe keinen."

"Mensch! Bift bu ein Römer?"

"Ja, aber nicht aus des Camillus Tagen. Diese theueren Römer, die ich um mich sehe, sie sind — wenige, aber nicht mich selbst, ausgenommen! — voll reif und voll werth, daß sie zu Grunde gehn. Kann

ich Rom kuffen, wie Lucretia, meine Freundin? Rom trinken wie Falerner? Rom ist mir nichts, Cerialis ist mir Alles."

Bespasian trat zurück von ihm mit einer abslehnenden Handbewegung, wie man wohl einen schmutzigen Gegenstand sich vom Leibe wehrt: "Das ift sehr brutal", sagte er, "und sehr gemein".

"Gewiß, Imperator! Aber für uns beide ift's gut fo. Du entgehst dadurch meinen Empörungsgelüsten und ich beinem Argwohn".

Der Raiser nickte kurz und trat an den Schreibtisch; neben dem Ekel an solcher Gesinnung empfand
er doch auch eine gewisse Beruhigung: dieser Mann
war wirklich nicht gefährlich. Die Schamlosigkeit,
mit welcher er sich jeden edeln Beweggrund, jeden
höhern Trieb absprach, kam ihm offenbar von Herzen.
"Man könnte dieser tapkern Bestie alle Legionen des
Reiches anvertrauen", dachte er, — "ich glaube wirklich, er führte sie nicht gegen Rom. — Und doch",
begann er laut, den Brief aussehend, welchen er

vorhin gelesen, "wird es dein Blut, — nicht des Römers also, aber doch des Kriegers — in Wallung bringen, was ich dir nun mitzutheilen habe, um deinen vielbewährten Rath als Feldherr zu vernehmen. Du kennst ja auch Gallien, ja selbst Germanien."

"Bohl! Ich habe von Gallien aus Brittannien erobern helfen und gegen Frisen und Chauken gefochten. Nie sah ich weißere Leiber als der gefangenen Frisinnen!"

"So wird es doch ben Haubegen in die ergrimmen, was er nun vernehmen soll. Du haft vn den Unruhen in Gallien gehört?"

"Benig. Es ist weit vom Rhein nach Afrika."
"Bohlan: Gallien ist für Rom verloren. Ein Reich Groß-Gallien ist ausgerufen worden. Die Bataver haben uns dreimal geschlagen und die Germanen sluthen über'n Rhein."

Da fuhr ber Starke auf: "Bas? Bie? Bei Mars bem Rächer. Rein!"

"Ja, sag' ich dir. Deshalb hab' ich dich her beschieden. Ich selbst kenne jene Länder wenig. Dein Rath soll dem Feldherrn zu statten kommen, ben ich entsenden will."

"Bem hast du diese Ehre — diese große, blutige, beneidenswerthe Wonne! — jugedacht?"

"Licinius Mucianus. Er liegt unbaß zu Sause. Sonst hatt' ich ihn felbstwerstandlich herbeschieden, beine Worte selbst zu hören."

"Hm, meinem bissigen Uebelgönner! dem langsamen alten Schleicher!" grollte Cerialis. "Aber freilich", dachte er im Stillen, "der zuerst hat ihn aufgestachelt gegen Vitellius. Er will ihn belohnen."

"Der langsame alte Schleicher", entgegnete Befpafian verweisend, "ist mir treu, auch an der Spite siegreicher Legionen."

"Das wären andre Leute auch."

12

ČĽ

37

 $h_{i};$ 

yit .

"Bie viele Legionen glaubst du sind erforderlich? Aber bedenke", fügte er ängstlich bei: "der Schat ift leer: vier taufend Millionen Sefterzen fehlen mir, ihn zu füllen."

"Der Geizhals!" bachte ber Andere. "Ich würde boch die Uebernahme des Feldzugs an den Mindestfordernden versteigern", lachte er laut.

Bespasian sah ihn scharf an: "Ich thue so", erwiderte er kurz, "in diesem Augenblick. — Mit wie vielen Legionen muß Mucian sich begnügen, nach beiner Schätzung?"

"Nun wartet, ihr beiden mißgunstigen fargen Anauser-Greise!" dachte Cerialis. "Ich will's euch einbroden. — Je nun, ich bachte —"

"Nicht so rasch, du Ungestüm! Willst du nicht erst die Lage in Gallien kennen lernen, bebor du die Kräfte schäßest, welche sie verlangt?"

Cerialis biß sich auf die Lippen: "Bergib meinem Eifer. Aber der Born über diese Barbaren . . ."

"Er wird noch machsen, erfährst du Alles. Und wären es nur die Barbaren! Aber unsere Legionen!

Sie haben sich selbst geschändet! Unerhörte Schmach! Lies — hier — diese vielen Rollen. Aber lies laut — laß' die Anreden fort! — ich werde dir crestaren, was du daraus nicht erfährst und doch wissen mußt. Claudius Civilis kennst du?"

"Gewiß! Ich habe neben ihm gefochten am . schilfigen Severn wider die Siluren. Ein tapferer Mann und über Barbarenmaß hinaus begabt, ein treuer Freund der Römer."

"Er ward das Saupt der Empörung."

"Bie? Unmöglich!"

"Staune nachher. Jest lies!"

Der Alte streckte sich auf das Lager neben dem Tische und stützte das Haupt in die Hand. Cerialis aber trat an die Citrusplatte, nahm das bezeichnete Bündel von Rollen auf und hob an zu lesen, mit immer steigendem Eifer, mit immer wachsendem Insgrimm.

## Drittes Hauptstück.

"An den Imperator Flavius" und so weiter. Ich sehe, es ist Dillius Bocula, der muthige Legat der zweiundzwanzigsten Legion, der schreibt."

"Beginne bort, — wo ich ben Strich gemacht."

"In einer großen Bersammlung in einem heiligen Hain wurden also Civilis und Brinno zu Heerführern der verbündeten Bölkerschaften gekoren. Alsbald überfiel Brinno von der Küste der Frisen her" — "sieh, meine alten Freunde sind auch dabei!" — "in tolldreister Landung während einer Sturmnacht das Winterlager von zwei Cohorten, nahm, plünderte und verbrannte es. Der Schreck ging nun vor Brinno's Namen her: nicht nur unsere Kausseute und Marketender flohen entsetz auf allen Straßen, auch

Cohortenführer verbrannten selbst vorgeschobene verseinzelte Castelle, unfähig, sie zu halten. Inzwischen hatte Civilis die Larve abgeworfen: lange Zeit hatte Horbeoniu3 gewähnt, — er verharrte in diesem Glauben bis an sein Ende." — "Wie? Ist er gesfallen?"

"Die Bitellianer haben ihn erschlagen zu Reuß, als er fich für mich erklarte."

"Nur gegen Bitellius, den Mörder seiner Berwandten, und für dich, o Bespasianus, habe er
zu den Bassen gegriffen. Aber jest rief er offen
zum Kampf gegen Kom. Bilde Scharen von
allerlei Bölkerschafteu zogen ihm über den Rheiu
zu Hilse: mit Brinno vereint griff er zuerst die
Unsern an am Damm des Drusus bei dem Rhein:
die germanischen Tungern in unserem Heer gingen
mitten in der Schlacht mit sliegenden Fahnen zu
ihm über, die batavischen Auderknechte auf unserer
Rheinslotte sielen plöplich über die Bemannung
an Bord der Schiffe her, mit Rudern und

Botstangen sie niederschlagend, all' unsere vierundamangig Segel fielen in die Bande ber Bataver. Benige Tage barauf schlug Civilis Rutilius, ben Legaten zweier Standlager, bei Rindern mit leichter Mühe: benn wieder ging mitten im Gefecht ein Geschwader batavischer Reiter zu ihm über und unsere gallischen Silfevölker aus Trier marfen bie Waffen weg und flohen. Andere Cohorten bon Batavern und Rannenefaten in unferem Dienst, welchen man den Weg zu Civilis verlegen wollte. schlugen fich bei Bonn durch und alsbald umschloffen bie Germanen unfere Sauptvefte am Rhein, Xauten. Ich jog aus mit den Reften der zwei und zwanziger jum Entfat: aber ich konnte nicht viel ausrichten bei dem meuterischen Geist meiner Truppen, Die lieber sich felbst als die Barbaren befampfen, mabrend Civilis allgegenwärtig scheint. Ohne die Belagerung von Xanten aufzuheben, vernichtete er durch eine Streifichar unter einem martomannischen Ronigesohn vier Cohorten ber uns treugefinnten Ubier ju Duren,

durch eine zweite unter einem Frisenführer unsere Reiter zu Asburg. Was die Germanen unwiderstehlich macht, das soll, sagen meine geschlagenen Mitfeldherren, eine Jungfrau ein.\*

"Ein Weib! eine Jungfrau!" unterbrach sich Cerialis, und feine Augen funkelten.

"Rannft bu's nicht laffen!" grollte Bespafian. "Schamlofer! Fahre fort!"

"Eine Seherin, Beissagerin, welche ihnen Sieg vorverkündet und verheißen hat. Sie soll von wunderbarer Schönheit sein. Vor ihren Augen springen die Germanen jauchzend in unsere Speere. Beleda ist sie genannt. Sie gilt allgemein als die verkörperte, die unbezwingbare Germania selbst." "Hei!" rief Cerialis, "ich möchte diese Germania in meine Arme pressen, bis sie winselnd um Gnade slehen sollte."

"Ich mußte bald zurud nach Neuß, nach Köln. Hier trafen endlich die Aufgebote der Gallier ein, welche ich längst zu Silfe gerufen hatte. Schon ihr langes Bögern hatte mich argwöhnisch gemacht; jest

verheimlichten fie taum noch ben Abfall: fie schlugen neben den Legionen ein eigen Lager auf. Rührer ließen mich insgeheim ausfragen, wie ich pon dem gallischen Großreich bente, bas Clafficus. Tutor und Sabinus errichten wollten. 3d liek ihnen fagen, noch fei Rom nicht zum Spott von Treverern und Lingonen geworden, noch habe es für fich treue Provingen, siegreiche Adler und die racheübenden Götter. — Aber ich merte einen verbachtigen Berkehr zwischen vielen meiner Centurionen und dem aullischen Lager. Man fagt, Classicus fei bort eingetroffen und vertheile mit vollen Sanden bas Gold an meine mankenden Bachen. Der Sandel gelte meinem Ropf, warnt man. In hellen Baufen wollen fie zu bem gallischen Großreich überlaufen."

"Sei, die Hunde", fuhr Cerialis auf. "Welche Schmach! Römische Legionen!"

"Siehst du, es giebt doch auch für dich ein Rom. Lies nur weiter."

"Ich berufe so eben eine Bersammlung des

ganzen Heeres: ich werde zu ihnen sprechen und dir den Ausgang melden. Ich werde sie fragen, ob sie, wenn Germanen und Gallter gegen den Tiber ziehen, die Wegführer abgeben wollen? Ob vor dem Treverer her der Legionsadler getragen werden, ob der Bataver ihnen das Losungswort geben soll? Ich werde — "

"Da bricht bas Schreiben ab: ber Pappros ist hier zerriffen, und dieser dunkle Fled ift — "

"Blut! Des tapfern Mannes Blut. Er hielt die Rede. Sie machte nicht viel Eindruck. Er ging in sein Zelt zurück. Hier ward er gleich darauf von Ausreißern der ersten Legion ermordet. So meldet ein treuer Sclave, der den angesangenen Bericht aufrasste und nach Mainz entsloh. Bon dort aus schreibt mir nun der Tribun Helvidius, der letzte Führer, der noch übrig war: denn die beiden andern Legaten waren gleichzeitig von ihren eigenen Legionen ergriffen, gesesselt und als Unterpsand der Treue den Galliern ausgeliesert worden."

"O konnte ich fie zu Tobe geißeln laffen, biefe Schurken!" rief Cerialis.

"Lies weiter! Bas ift bir Rom!"

"Julius Sabinus und Classicus, in der Tracht alter gallischer Fürsten, ritten in die Lager der Legionen ein und nahmen ihnen den Fahneneid ab, nicht für Vitellius, nicht für Vespasian, nicht für Rom, nein für das Großreich Gallien."

"Und fie haben ihn geschworen, diesen Sib der Schmach?" schrie Cerialis.

"Du liefest schlecht. Fahre fort.".

"Alle römischen Soldaten, alle vier Legionen in Gallien, die I., IV., XVI. und XXII., haben Gallien geschworen. Sie zwangen auch die gut gesinnten Kölner zum Anschluß, dann Mainz: drei meiner Mittribunen, die sich weigerten, wurden erschlagen; ich tam mit Mühe aus der Stadt, sloh den Rhein hinab nach Neuß, wo mich ein Freigelassener meines Vaters in seinem Weinberg verstedte. Ach hier ward mir ein Schauspiel, das mir das Herz

in der Bruft abdruden wollte! Auf Befehl ihres neuen Berrichers und Oberfeldherrn Julius Sabinus hatte die sechzehnte Legion ihr festes Lager bei Reuß gu raumen, - bie Ballier loften fie barin ab! und nach Trier zu marschiren mitten unter bie Emporer, also in Bahrheit in die Gefangenschaft. ameite Legion, die vierte, die aus dem Lager gu Bonn einfach weg gelaufen war, jum Theil ohne Baffen, und nun rathlos, hilflos, ziellos des Beges tam, erhielt Befehl, fich anzuschließen. - Ich lugte, auf der Erde tauernd unter einem Reifighaufen hinter der Beinbergmauer auf die Legionenftraße hervor; welch trauriger, schmachvoller Anblick! war, wie wenn die Legionen durch das Joch geschickt wurden. Scham und Entehrung lag auf allen Befichtern, wie fie nun aus bem Ball, der ihre Erniebrigung bis dahin mitleidig verborgen hatte, hinaus in das Freie, in die Tageshelle gieben mußten: die Bilber ber Raifer auf ben Feldzeichen abgeriffen, gerschlagen, die Baffen ungefäubert: auf beiden

Seiten ber Straße aber standen die Reihen der Gallier mit ihren grellbunten flatternden Kahnen, in blikenden Baffen. Sabinus in ichimmernder Ruftung, eine Badenfrone auf bem goldblinkenden Belm, von glanzendem Befolg umgeben - an feiner Seite in einer von Gold und Purpur ftrogenden Sanfte ein üppiges Beib - hielt auf einem prachtvollen Rappen - aus dem Circus zu Roln hatte er den genommen! - an ber Biegung ber Strafe mir gerabe gegenüber und ließ die Scharen an fich borbei fchreiten. Gallische Priefter eröffneten und ichloffen den Bug: Clafficus ritt an der Spite. Gallifche Ritter befehligten die Cohorten und Manipel. Bie Sclaven, die auf den Martt getrieben werden, führte man die Legionen babin! Und viele taufende von Galliern ber Nachbarschaft, auch fehr viele Beiber und Rinder, welche das Unerhörte vernommen, waren bon allen Seiten aus den Feldern, von den Städten und Dörfern herangeströmt, bas unglaubliche Schauspiel mit anzusehen, wie romische Legionen als Befangene,

- nein, als Ausreißer und Ueberläufer - von den Galliern bin und her commandirt wurden! Dieselben Gallier, welche vor Rurgem noch gegittert hatten bei bem blogen Ramen Römer, in wie maglose Frechheit übermuthigen Spottes ergoffen fie fich jest! den Fingern deuteten halbwüchsige Anaben auf die entehrten Abler, gellendes Sohn=Geschrei begleitete den stummen Bug, der einem langen Leichenzuge alich. Aber am schamlosesten geberdeten sich die Beiber: - nicht etwa Dirnen nur, nein, glanzend gekleidete Frauen des Abels. Sie drängten sich an die Reihen der Manipel, stiegen in grellen Stimmen Schimpfworter bervor, flatschten in die Sande und sputten aus bor unseren Reldzeichen. Und die gallischen Beerführer! Sie wehrten ihren Landsmanninnen nicht! Sie ließen ihre Pferde vor ihnen tangeln und nidten lächelnd diefen Damen zu. Silf, Imperator, rache und rette."

"O durfte ich nach Gallien!" knirschte Cerialis, bas Schreiben auf den Tisch werfend.

Der Alte hatte das wohl nicht gehört, benn er fagte, von dem Rubetiffen aufstehend : "Mucianus wird ichwere Arbeit finden. Der Bote, welcher mit mancher Todesgefahr diese Briefe von Neuß niber ben Rhein, dann durch Selvetien nach Mailand und Rom brachte - ber arme Belvidius ward in feinem Berfted aufgefunden und, da er fich weigerte Gallien ju fchworen, von der Menge, von muthenden Beibern gerriffen - ber Bote melbete, gang Ballien ift für Nur Kanten mar, als der Bote ben uns verloren. Rhein verließ, noch unbezwungen, aber hart bedrängt von Civilis, ber zwar feine Germanen nicht mit ben Galliern — nach deren Bunich — vereinigt, wohl aber ein Bündniß mit diefen gegen jeden romischen Ungriff abgeschloffen bat.

So liegen die Dinge jest. Du siehst, die Ehre, ja die Sicherheit verlangt, so rasch wie möglich die verlorenen Lande zurückzugewinnen. Nun sprich, wie viele Legionen braucht Mucianus dazu, wie viel Geld und wie viele Monate?"

Das Gesicht des Feldherrn nahm jest einen ganz andern Ausdruck an; er ward ernst, bedächtig: "ich muß die Carten sehen. Die Carten der Legionensstraßen für Gallien, Spanien, Helvetien, Rhätien, Noricum, Germanien."

"Dort liegen fie, in jener Silber-Bafe."

Cerialis trat zu der hohen schlanken, auf dem Mosaik-Sstrich stehenden Base, hob den gewölbten Deckel ab, nahm die Cartenrollen heraus und breitete sie auf dem Tisch aus. Nachdem er prüfend hineinsgeblickt, rief er: "Die Alpenpässe! Selbstverständlich sind sie von den Galliern längst besetzt."

"Bis jest noch nicht: flüchtende Rausleute aus ber Narbonensis fanden sie noch frei."

"Unmöglich! Es ware ber Gipfel gallischen Leichtsinns! Aber auch mit der Feinde Fehler darf man rechnen. Mucianus — ber Beneidenswerthe! — muß sein Glück versuchen. Rann er über die Alpen eindringen, muß er in — nun, er ist langsam! — sagen wir: in sechs Monaten fertig sein mit Galliern

und Germanen: — ich brauchte nur vier Monate bazu."

"Meinft bu ?"

"Du zweifelft? Bang gewiß!"

"Schlage auch einzelne tüchtige Unterfeldherren vor: ber Rriegsschauplat ift gar ausgedehnt: Mucian allein kann nicht zugleich gegen die Bataver am germanischen Meer und die Treverer an der Mosel kämpsen; zwei, vielleicht drei Unterführer wird er brauchen; du kennst die tüchtigen Männer der Legionen des Abendlandes besser als Mucian und ich, die wir Sahre lang im Morgenland besehligt haben."

"Ich tenne wohl tüchtige. Aber ob sie bir gefallen werden . . ."

"Weshalb nicht?"

"Beil fie zum Theil Bitellianer gewesen find und dich ohne Zweifel hingerichtet haben wurden . . ."

"Hätten sie gesiegt. Aber ich habe sie besiegt und — begnadigt; nicht, auf daß ihre Kräfte unverwerthet bleiben — sonst hatte ich sie ebenso gut haben tödten können! — sondern damit sie dieselben wie bisher dem State weihen! Daß sie mich haßten und jetzt, weil sie mir Dank schulden, erst recht hassen werden, verschlägt nichts, sind sie gut zu brauchen. Renne die Namen!"

"Nun, Gallus Annius."

"Der? Er hat sich bei Bitellius ausgebeten, das Bordertreffen gegen mein Heer zu befehligen. Gut. Nun mag er zur Strafe das Bordertreffen gegen Civilis führen."

"Dann Sextilius Felig."

"Ein tapfrer Mann! Zwar, ich fand einen Brief von ihm in des Vitellius geheimen Papieren, in dem er sich erbot, die spanischen Cohorten gegen mich zu gewinnen. Er soll sie mir gegen die Gallier führen."

"Mummius Lupercus."

Da runzelte Bespasian die hohe Stirn: "Nein! Der Lüftling! Mit jedem Laster beflectt."

Cerialis judte die Achseln: "Er ift fein Sippolyt,

das ist wahr. Aber er versteht den Krieg. Und was schwer wiegt: er kennt die Gegend dort am Rhein so genau wie keiner von den Lebenden, nachdem wir Bocula verloren. Er war ja lange Zeit Lagerpraesect von Mainz. Bas schadet es dir, werden einige Gallierinnen und Bataverinnen schreien? Du hörst es nicht bis hieher."

"Er kennt den Rhein: '8 ist wahr. Es sei. Und welche — welche Geldmittel schäpest du, ersfordert dieser Krieg? Aber hiebei, bitte, erwäge, daß vier Verschwender seit Nero mir vorhergingen."

"Ich follte meinen, der Krieg muffe fich felber bezahlen. Die Provincialen —"

"Nein", sprach Bespasian voll Hoheit. "Erpressungen, ähnlich den deinen in Afrika, haben Gallier und Bataver zum Aufstand getrieben. Richts danon!"

"Nun mit fünfundzwanzig Millionen Sesterzen muß Mucianus auskommen. Ich — die Wollust bieses Sieges war' es werth! — ich würde mit

zwanzig Millionen reichen. Bas fehlte, legte ich aus eigenen Mitteln zu."

"Also zwanzig Millionen?"

"Nein: fünfundzwanzig wird Mucianus brauchen."

"Du wirfst nur so um dich mit den Millionen! Und wie viel Legionen braucht Mucian?"

"Laß sehen! — Zwar kehren die Abgefallenen hoffentlich zuruck, erschauen sie die Abler der RacheLegionen sich gegenüber blinken — allein sie sind
— für die nächste Zeit — ein zweiselhafter Gewinn:
sie kommen noch als Feinde in Betracht. Laß mich
nachdenken! — Spanien ist dir treu, nicht? Du
kannst die Provinz von Truppen entblößen? Gut:
die dort stehenden beiden, die VI. und die X. —
Chenso ist Brittannien verlässig: also die XIV. von
dort. Sind drei. In Italien stehen zur Zeit sechs
Legionen —: wenn Mucianus diese neun erhält,
muß er fertig werden, obwohl er nur Mucianus ist
und nicht Cerialis. Ich — bei Mars dem Rächer!
— ich würde mich anheischig machen, vier Legionen

in Italien zu laffen, nur die beiden trefflichsten von diesen, die II. und die XXI., wurde ich mir aussbitten und mit diesen fünfen das Land von den Phrenaen bis zum Rhein zuruckgewinnen."

"Aber bann in viel langerer Beit?"

"Nein! Sind die Alpenpässe — wenn auch nur der Adula und der Poeninus — frei, in vier Monaten."

"Mit nur fünf Legionen ?"

"Mit fünf Legionen. Meinen Ropf zum Pfand!"

"Gut", sprach Bespasianus, sich hoch aufrichtent. "Es gilt. Glück auf ben Beg!"

"Bas heißt das?" stammelte der Ueberraschte. "Bas will das sagen?"

"Das will fagen: nicht Mucianus, bu, Cerialis, gehst nach Gallien."

"Mein gnädiger Kaifer", jubelte der Felbherr. "Belche Gute! Bie dir danken?" Und er eilte auf ihn zu, seine Sand zu fassen.

Aber streng wies ihn Bespasianus jurud mit

gebieterischer Armbewegung. "Halt! — Laß das! Du hast mir zwar für Gnade zu danken — aber für ganz andere. Davon nachher. — Höre: du unterwirfst mit fünf Legionen mit den drei von dir selbst gewählten Unterfeldherren in vier Monaten von deinem Aufbruch an jenes Land. Du hast es selbst für möglich, für leicht erklärt. Uebernimmst du das?"

"Um jeden Preis? Mit jedem Mittel?" Bespasianus nickte stumm.

"Dann übernehm' ich's."

"Berstehe wohl: du lieferst mir — binnen jener Frist — den Bataver Civilis in meine Hand — todt oder lebend."

"Todt ober lebend!" rief Cerialis.

"Cbenfo — todt oder lebend — einen zweiten Reind."

"Julius Sabinus? In einem Bogelfäfig bring' ich dir ben Caefar Galliens."

"Un diefem Theaterhelden liegt mir nichts.

Nein! Der Feind ist eine Feindin: man muß den Germanen das Gößenbild ihrer Freiheit nehmen. Du lieferst in meine Hand in derselben Frist — todt oder lebend — die Jungfrau Weleda."

"Ich bringe Beleba nach Rom!" Er marf bie nppigen Lippen auf:

"Die Jungfrau Weleda, hörst du? Ich werde über Germanien triumphiren und in dem Zuge soll die jungfräuliche Germania in goldenen Ketten vor meinem Wagen gehen. Man führt kein entwürdigt Weib im Triumph auf. Berstehst du?"

Cerialis nickte verdrießlich: "Es sei! Aber nach dem Triumph bitte ich mir diese Gefangene als Feldherrn-Beute aus! — Das heißt", schloß er mit häßlichem Grinsen, "falls sie es werth ist, dieses Wunderweib. Was verstand Vocula von Weibern? Ich bin wählerisch. — Aber höre, wie hast du mich, du großer Sparer, überlistet! Ich hatte alles auf Mucian gemünzt und nun . .: wirklich nur zwanzig Millionen?" Er wollte den Kaiser anlachen: — aber

bas Lachen verging ihm, als er bie harte Strenge in biefem Antlit fah.

"Zum Abschied noch Eins. Du setzest beinen Kopf zum Pfande. Du weißt garnicht, wie wahr du dabei sprachst. Lies, bevor du gehst — morgen brichst du auf nach Gallien — noch diese Urkunde."

Er drückte an eine Platte des Marmorgetäfels: diese glitt in die Wand zurück und zeigte ein geheimes Fach; er nahm eine Rolle aus demselben, entfaltete sie und reichte sie dem Staunenden hin; der durchstog sie eilenden Auges: da fuhr er zusammen und die Rolle entsiel seinen Händen: "Wein Todesurtheil!" stammelte er.

"In aller Form Rechtens", nickte ber Kaiser, bie Urkunde von dem Tisch wieder an sich nehmend. "Der Senat, vor dem du jener Morde angeklagt warst, sah dich als überführt an."

"Bie? Ohne Gehör?"

"Ich übernahm es, dein Geständniß beizubringen. Du haft gestanden. Ich wußte das voraus. Drum

hab' ich es — im Voraus — unterschrieben. Seh nun nach Gallien und kämpfe um dein Leben. Siegst du, — genau so wie du versprochen hast, — lösest du — in Allem! — dein Wort, zerreiße ich dein Urtheil und begnadige dich. Wo nicht, laß ich's vollstrecken. Einstweilen bleibt es in Verwahrung hier."

Er legte es wieder in bas Beheimfach.

"Nun eile, Petillius Cerialis, und siege! Das rath' ich bir."

## Siebentes Buch.

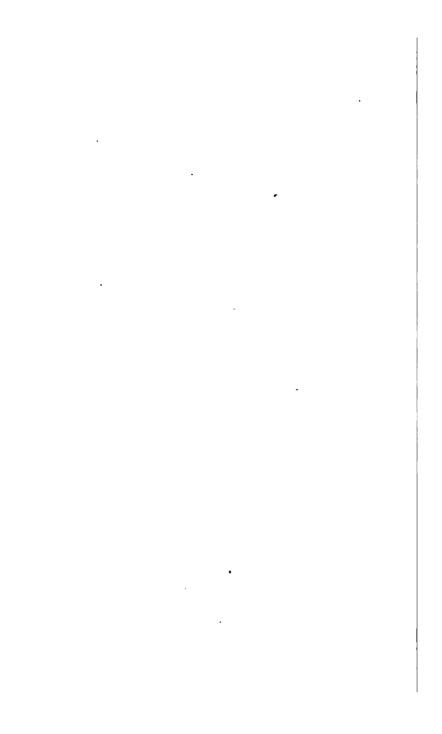

## Erstes Hauptstück.

Auf dem rechten Rheinufer, Xanten gegenüber, jog sich durch dichten Urwald die Lippe hinauf ein Beg, gerade breit genug, daß zwei Rosse neben einander Raum fanden; er führte auf der Nordseite des Flusses hin, mehrere Tagereisen oberhalb der Mündung in den Rhein, an eine Furt. Diese war dem Banderer durch eingerammte Pfähle bezeichnet, an welchen er bei hohem Basserstand auch etwa Halt und Stüße sinden mochte.

Eine üppig grünende Biese bedeckte die Baldblose; diese war durch Art und Feuer so weit gerodet, daß die Mittagssonne hell auf sie scheinen konnte.

Schone, bunte, gluthfarbige Bluthen, wie fie

nur der Spätsommer mit seiner Wärme färbt, sproßten aus dem hohen Grase: der dunkelrothe Agelei,
der warmgelbe Ginster, der blaubunte Bachtelweizen,
mattgelber Lerchensporn, die röthliche Ackerwinde,
das rothe Tausendgüldenkraut, die Zaunrebe, die
braune Malve und die stolzragende, weithin leuchtende Königskerze. Aemsig schlüpsten die Bienen in
die großblüthigen Blauglocken, die Hummeln hingen
eingeschlasen, an den süßen Blumen des wilden
Klees; in seierlichem langsamem Fluge schwebte der
schöne Trauermantel über den start dustenden Minzen
hin, die in Menge den seuchten Kanst des Flusses
mit ihrem hellen Lila kränzten. Aber hoch in dem
tiesen Blau der regungslosen Lüste zog ein Weih
seine weiten stolzen Kreise.

Auf bem weichen Rasen unter bem Schatten einer breitästigen Siche saß Weleda im Reisegewand; auf ihrem Schope lag das blonde Haupt des Knaben Merowech, dessen sonst so frische Wangen bleich und eingefallen aussahen.

Weledamarka kam von dem Flusse zuruck, aus welchem sie in einem kleinen Eimer von Büssel-Leder Basser geschöpft hatte; dort am User, in einiger Entsernung von der Siche, lagerte ein Häuslein von Kriegern: — Brukterer waren's, und unter Ratwalds Führung ein par Bataver; sie achteten der Rosse, welche, abgezäumt während der Mittag-Rast, die würzigen Kräuter der Waldwiese abweideten.

Nun war Weledamarka heran: sie stellte den Eimer, den sie auf dem Kopfe getragen hatte, leise nieder und wies schweigend mit dem Finger auf den nackten rechten Fuß des Knaben, der dicht mit Linnenstreisen umwunden war. Er hatte die Augen geschlossen, aber jest schlug er sie auf: "Ich schlase nicht, ich träume nur. Wollt ihr den Verband erneuern?"

"Nein", antwortete Weleda, zärtlich das Gelock aus seinen Schläfen streichend. "Ich meine, es ist nicht mehr nöthig. Du bist geheilt, Liebling. Und ich kann dich getrost verlassen." Da traten Thränen in des Anaben Augen und er sprach zu Weledamarka, die sich neben ihnen niederließ: "Du hast es gut. Dich verläßt sie nie. Du darfst immer bei ihr sein."

"Aber sie wird nicht lange mehr bei mir fein wollen", lächelte Beleda. "Der junge schöne Stelling der Teuchterer hat Welo den Mundschatz schon bezahlt in vielen Solidi römischer Beute. Und gar bald, mein' ich, holt er sie ab aus der Belinge Hof."

Bis unter die krausen Sare ber Stirn erröthend schmiegte die Rleine das Röpflein an Weleda's Schulter.

"Dann wird es noch einsamer um dich", meinte ber Anabe. "Wer wird bich pflegen, erfrantst du?" "Ich erfrante nicht."

"So meinte auch ich, bis — ber bose Dorn! Freilich ist's keine Krankheit gewesen. That auch gar nicht weh . . ."

"Doch! Bitter weh, bis er heraus geeitert war. Und für mich hattest du dir ihn eingetreten, gleich

am ersten Tag nach unserem Aufbruch. Die sußesten Brombeeren, handevoll, trugst du mir zu, unermudlich. Dabei geschah es wohl."

"Du aber! Wie haft du mein gepflegt, sobald ich's nicht mehr verhehlen konnte, weil ich hinken mußte. Uch wie eine Mutter — wie meine Mutter felbst, bevor sie sich legte, nie mehr aufzustehen."

"Ia, und eifersüchtig", schalt Beledamarka, "wie eine Geliebte. Ich — ich durfte gar nichts für bich thun. Richt anrühren sollt' ich dich. Alles that sie allein, Magddienste verrichtend Tag und Nacht. Kaum, daß ich Wasser holen durfte, den Verband seucht zu halten."

"Sage nur", forschte Merowech, dartlich Weleda's weiße Hand streichelnd — "Liebe Hand, die mir so wohl gethan — wo hast du das gelernt? Hast du je Wunde gepslegt?"

"Riemals. Das lehrt bas Herz. Ich hab' bich lieb, bu thöriger Jung'! Haft bu bas noch nicht aemerkt?" Und sie schlang die Arme um ihn und

kußte ihn auf die Stirne. "Nun wollen wir den Berband ganz abnehmen — halt still, du Wildfang! — Langsam! — Thut das noch weh? Nein? Auch dieser Druck nicht? Nun, dann spring' auf beine Füße. Halt! noch nicht. Erst den alten Bundsegen:

"Schwinde, Schmerz! Fliehe, Fieber! Beich beiner Bege, Dummer Dorn! Blut zu Blut, Haut zu Hut, Haut zu Haut, so heil Als ob irgend Lebles Niemals genaht Dem flinken Fuße."

"Jest auf und bavon! Weißfuß, dein Rößlein, scharrt schon lang ungeduldig da unten am Ufer."

Und sie stand auf, die langen Falten des braunen Gewandes hinabstreifend von den schlanken Hüften. Gar schlicht war diese Reisetracht, tein Schmuck glänzte an der hohen Gestalt — und doch: wie eine Rönigin sah sie aus.

Der Knabe mochte diesen Eindruck stark empfinden, wie er zu ihr hinauf sah: "O Weleda", sprach er. "Ich kann's nicht fassen. All' diese Tage her hab' ich's nicht fassen können und darüber nachgebacht — unter all' den bittern Schmerzen." —

"Siehst bu, kleiner Belb und Lugner! Run verriethst bu bich!"

"Du, die große Seherin, die Beissagerin, zu der ganze Bölker und ihre Könige aufblicken wie zu der Vertrauten, der Rath-Genossin der Götter — du, die ich mit heiligem Schauer von Beitem — von Außerhalb des Dingzauns! — einziehen sah, selbst einer Göttin gleich, auf deinem hirschengezogenen Bagen, — du, diese selbe Beleda, hast mir die Kräutersalbe auf die schmerzende Geschwulft gelegt und mir die heiße Stirn gekühlt und all' diese Tage und Rächte mich gewartet und gepslegt — wie, nun wie nochmal meine Mutter oder irgend eine Haussfrau. Boher du das nur kannst! Und daß dir's nicht viel zu gering und niedrig war?"

Da faste fie ihn an beiben Schultern, ichob ihn leise von sich, sah ihm liebevoll mit weichem Blick in die Augen und fprach: "D Rind! Das feligfte Beibeslos, glaub's nur, ift nicht, von Gottern Beisheit erlaufden, Mannern Beiffagung funden, ber Bolter Beschlüsse entscheiden zu Rampf oder Friede, mit ftolgen Ronigen noch ftolgere Sprache führen, - o Rind, das Beib, das in Lumpen gehüllt, in der ärmlichen Butte ihr Rind pflegen barf - ihr eigenes, nicht ein entlehntes, wie ich bich entleihe! - und in Demuth und in liebender Schen auf ben Schritt bes heimkehrenben Gatten, bes ftrengen, herrschgewaltigen Gatten! - laufchen darf, - o glaub' es, goldener Anabe, ein folches Beib des armsten Mannes auf schmaler Sufe ift unvergleichlich seliger als Weleda, die Vertraute der Botter und die Rathgeberin vieler Bolfer."

Sie hielt inne, tief bewegt.

Bermundert fah der Anabe zu ihr auf, topfschüttelnd sprang er dann fort zu seinem Rößlein. Weledamarka aber faßte ber Freundin Hand und flüfterte: "So also — ganz wie ich kleines, thöriges Ding, seitdem ich den Edeling Berthwalt gesehen — also empsindest auch du, Unnahbare? Ja, bei Freia und Frick! Weshalb hast du denn dann die Werbung — mein Bruder sagte mir Alles! — des Königssohnes der Markomannen so herb ausgeschlagen?"

"Barum? — Bürdest du fie angenommen haben?"

"Ich! Behüte! Ich liebe ja Berthwalt. Du aber —"

"Nun, und ich . . . ? Ich liebe ben Markomannen nicht. Ift das nicht genug?"

"Gewiß! Rie wird mein Bruder bich zwingen, Wollte er bas, er wurde . . ."

"Genug! — Es ist Zeit zum Aufbruch. Schau'! Sie satteln schon unsere beiden Pferde, Ratwald! und Merowech sollen ohne Berzug zurud in's Lager. Rur bis an die Furt verstattete er . . erlaubte Civills dem Knaben, mich zu begleiten." "Aber warum — warum verläßest du — vor dem vollen Sieg — das Lager und suchst wieder deine Einsamkeit? Sprich, vertraue es mir schwesterlich: hat dich Sido's Werbung verscheucht?"

Sie schüttelte bas Haupt: "Rein Sido mag mich verstören. Die Einsamkeit ist bas Los, das mir die Götter zugedacht haben: sie ist mein Weh und meine Wonne. Ich füge mich darein: ich hab's gelernt. — Und ganz einsam bin ich doch nie", fügte sie sinnend hinzu, ein liebliches Roth flog über ihre bleichen Züge.

"Nein, denn die Götter des Sieges find bei dir."

"Und eine holbe Göttin! Romm! Laß uns zu Pferb. Und in die Ginsamkeit ber Traume."

# Zweites Hauptstück.

In der Racht des gleichen Tages lagen an einem der vielen Bachtfeuer der Germanen, welche Kanten von allen Seiten umichloffen, drei Männer.

Sie wandten dem Rheine den Rücken zu und blickten wachsam auf die dunkeln schweigenden Massen des hohen senkrechten Walles der Römerveste, welche nur drei Pfeilschüffe weit westlich von ihnen drohend in den Nachthimmel empor ragten, phantastisch beleuchtet von dem flackernden Glanz der umgebenden Lagerseuer, je nachdem der wechselnde Wind deren Flammen stärker anfachte und ihren Schein nach Westen warf, sowie von den dunkelroth brennenden Pechsaeln und eisernen Pechkesseln, welche die Römer in ungleichen Zwischenraumen auf der breiten Krone des Balles angebracht hatten.

Während es an den andern Wachtfeuern gar laut und fröhlich zuging, rauhe Lieder erklangen und neckende Scherzworte dabei hin und her flogen, auch wohl gelegentlich ein herzhafter Fluch, eine grimme Schelte auf die halsstarrigen Feinde in ihrer noch immer nicht bezwungenen Lagerveste da drüben, hielten sich die drei Männer ziemlich still; sogar das Auerhorn kreiste nicht häusig, mit welchem sie aus einer mächtigen mit dem spipen Ende in den sandigen Boden gegrabenen Amphora dunkelrothen Wein schöpften.

Nach längerem Schweigen hub einer der drei Männer an: "Nun, Sido, hast du das Sprechen verlernt wie das Singen und Harfen? Da hängt dein Saitenspiel an deinem Zeltpfahl: stumm wie du selbst!"

Der Suebe sprach grollend: "Ist diese götterverhaßte Trupburg dadrüben endlich gefallen, Belo, will ich die Saiten zu Wodans Ehren schlagen!"

"Ei, singe und spiele doch auch jest schon", bat

Welo. "Etwa mit Brinnobrand im Wechsel- und Wett-Gesang. Gern möcht' ich euch beide einmal mit einander wetteisern hören im Lied. Und bestenkt — ich — ich allein habe mit meinen Brukterern diesen kostbaren Wein in der römischen Villa erbeutet und gern hab' ich ihn mit euch getheilt. Wohlan, ich heische Gegengabe von euch. Verstände ich zu singen, ich weigerte nicht mein Lied, bäte mich darum ein guter Gesell."

"Romm, Rothkopf", erwiderte der Königssohn, "das laffen wir uns nicht vorhalten. Reiche mir die Harfe! So. Und nun gieb Acht!"

Er machte ein par Griffe und hob an:

"Sage mir, guter Gefell, Bas weißt du Wonniges Auf der weiten Welt?"

Brinnobrand nahm ihm das Saitenspiel ab und antwortete sofort:

"Wonnig wähn' ich Den lieben Leng, ben lichten, Wann er wieder erwacht Nach des Winters Weh: Voraus ihm schwingt sich Schwirrend die Schwalbe! — Aber ein anderes Wonniges nun weise Und deute mir du!"

Sibo erwiderte, lebhaft die Saiten ichlagend:

"Herrlichres hört' ich nimmer erhallen Als der Harfe hellen Sausegesang:
Helden hebet sich höher das Herz, Rlingen die Rlänge, die klaren,
Bor der Feinde versammeltem Volk Bei Beginn der blutigen
Schlacht geschlagen
Aus den silbernen Saiten.
Aber ein Anderes
Wonniges nun weise
Und deute mir du!"

Brinnobrand nahm ihm eifrig die Sarfe ab

und nach einigen fanfteren, mehr feierlichen Accorden begann er mit verhaltener Stimme:

"Selber follft bu, Befell, Run richtig rathen - als Rathfel -Das wonnigfte Bunder! -Bas ichreitet in ichimmernder Schone? So ichwebet ber Schwan Auf mallender Woge, Breitbruftigen Buge! So winkt aus mallendem Bestengewölf, Aus dämmernbem Duft Stola und ftill der ftrahlende Stern! So fließet und fluthet Aus hallender Barfe Beicher wonniger Bohlflang! So wehet der warme Bind, Wann es lieblich lengt Auf der enteist aufathmenden Erde! So fegnend und fieghaft Aus Nacht und aus Nebel Sieht die ersehnte Sonne! So füß fentt fich In's offne Ohr,

In's hordende Berg Der Frühlingevögel Seliger Sang, Der Umsel edeles Abendlied! -Sage, Befell, Bas icheint bir fo ichon, Was wähnst du so wonnig Daß es dies Alles In fich eint: Schweben des Schwanes, Strahlen bes Sterns, Sallen der Barfe, Der Sonne Siea Und der Frühlingsvögel Seligen Sang? Nun rathe mein Rathfel Und fag' es, Befell!"

Stürmisch riß Sido die Harfe an sich und antwortete mit rauschenden Klängen:

"Wonniger weiß ich nichts auf der Welt als das Weib!

Denn es schwebt wie der Schwan Sein beschwingter Schritt: Es strahlt wie der Stern
Sein bligender Blick:
Es siegt wie die Sonne
Sein alledeles Antlig
Und es hebt mir das Herz Wie die hallende Harfe
Und der Frühlingsvögel
Liebeslied."

#### Der Andere fuhr fort:

"Richtig riethest du, Guter Gesell! Aber nun nenne mir noch . . . "

### Da unterbrach Sido:

Rein! Du nenne mir nun . . . "

Und jest sprachen beide, fortgeriffen von glühendem Drang, Einer dem Andern in die Rede fallend, immer heftiger, immer rascher:

Sibo: "Der wonnigen Weiber . . ."
Brinnobrand: "Belches weißt du . . .",
Sido: "Unvergleichbar allen andern, . . ."

ayout autil unbein,

Brinnobrand: "Das höchste, hehrste, holdeste boch?"

Sido: "Ich weiß es wohl!"

Brinnobrand: "Ich fenn' es flar!"

Sido: "Im Herzen heg' ich . . ."

Brinnobrand: "Und berg' ich ihr Bild."

Sido: "Aber den Ramen? Rein!"

Brinnobrand: "In ichamiger Scheu . . . "

Sido: "Bor dem weihvollen Beibe . . . "

Und nun schloffen beide:

"Rein, den Namen nenne ich nicht".

Soch aufathmend hielten fie inne: ihre Bangen glühten, ihre Augen glanzten.

Welo nickte: "das hat mir gut gefallen. Rur allzu gut von beiden! Sest weiß ich wieder nicht, was mit der zweiten Amphora, die in meinem Zelte liegt, beginnen. Sch hatte mir vorgenommen, sie dem Sieger zu schenken: — aber ihr seld einander gewachsen".

"Nicht boch", sprach ber Ronigssohn. "In ber

Rraft ber Liebe und des Armes weiche ich dem Rothen da nicht. Aber im Liede hat er mich — diesmal — geschlagen. Ich gönn' ihm von Herzen den Ruhm und den Wein: und schent' ihm — hier — die Harfe dazu, auf der er mich schlug."

Und er reichte ihm die Harfe hin.

## Drittes Hauptstück.

"Dank, Sanges- und Sieges-Genoß!" rief ber. "Möchten die Götter es Einem gewähren, daß er dir's einmal im Rampfe vergelte!"

"Kam' es nur bald wieder zum Kampf!" meinte der Suebe; "es ist unleidlich, hier so lang zu liegen."

"Ja, man muß verdrießlich werden!" bestätigte Belo. — "Bas lachst du, Brinnobrand? Du bist der einzige, der die gute Laune nie verliert."

"Dafür ist Einer, wie seine Neider sagen, ein Narr. Einer hat mit dem Verstand zugleich alle Ungeduld verloren. Einem eilt es mit nichts mehr. Einer wartet nur, bis er, das Kömerschwert im Herzen, nach Walhall fährt. Dort giebt's keine Narren. Nur die sind Narren, die nicht nach Balhall trachten. Aber es ist nicht diese vergebliche Belagerung, die euch beide so verdrießlich macht. Nicht was hier ist, — was nicht hier ist, das schmerzt euch. Bis vor wenigen Tagen gesiel es euch ganz wohl in diesen Zelten."

· "Schweig!" zürnte Sibo.

"Sa", mahnte Welo. "Nur ein Narr fagt Alles, was er merkt."

"Darum sagt Einer es nicht. Weil Einer nicht ganz so närrisch ist wie — andre Leute. Einer hat sich wenigstens nie eingebildet, man könne den schönsten Stern da oben — seht ihr ihn dort über uns? Gegrüßt, Jungfrau! — mit der Hand abspslücken, wie eine Haselnuß vom Strauch, und mit an seinen Herd tragen Geschieht den Narren recht, die also wähnten."

"Ja, unser lieber Narr spricht weise", seufzte Welo. "Ich saate dir's voraus, Königssohn."

"Wahrlich nicht", entgegnete dieser ernst, "weil

ich mich ihrer wurdig wahnte, wagte ich die Werbung. Wer ift ihrer werth!"

"Er - Bodan!" fprach Brinnobrand feierlich.

"Aber mir schien — trop allem Glanz und allen Ehren — sie war traurig. Sie seufzte zuweilen. Wonach?"

"Nach ber Ginsamteit", erwiderte Belo, "nicht nach ber Che ober einem Sterblichen."

"Aber vielleicht nach einem Unsterblichen", meinte Brinnobrand pfiffig.

"Haft du doch felbst manch Lied zu ihrem Lob gesungen", erinnerte Welo.

"Bohl! Und Einer fingt noch. Aber die Hoffnung hat Einer aufgegeben, lange bevor er den Berftand verlor."

"Sie tann gar nicht lieben", feufzte Belo, "nur fich lieben laffen."

"Und auch davor reitet fie schleunig davon", lachte Sibo in bittrem Scherz.

Aber Brinnobrand schüttelte bas rothe Gelod:

"Rein, trauter Liedes- und Leid-Gesell! Richt einmal darauf darfst du dir etwas einbilden, daß sie vor dir davongelaufen sei: — sie lief vor sich selbst."

"Das war nun ein echtes Narrenwort", meinte ber Suebe. "Aber wie lange werden wir noch vor diesem Erdhaufen liegen muffen? Civilis sollte noch mal stürmen. Das Winter-Lager, für zwei Legionen zugeschnitten, — nicht von sechstausend Mann ist es vertheidigt."

"Und doch haben wir gar oft umsonst gestürmt! Bir verstehen uns nicht auf den Kampf — nach oben", meinte Belo.

"Sie haben ganz verfluchte Bertzeuge", lachte Brinnobrand. "Einer hat noch nie einen Menschen fliegen sehn. Aber gestern flog einer von uns hoch burch die Luft."

"Bie kannst du bazu lachen?" sprach Belo schaubernd. "Eine gewaltige Bange — ein Sebelbaum in Mitte haushoher Balken! — packte ploglich, vom Ball hernieder greifend, einen unserer Stürmer, der den Ball erklettern wollte, am Halfe, hob den Schreienden über den Ball hoch in die Luft und schleuderte ihn — durch den Wechsel des Schwerpunkte — kopfüber mitten in das Römer-lager hinein. Es war grauenhaft zu sehn."

"Gerade uns gegenüber", deutete Brinnobrand, "ragt das unheimliche Ding. Seht ihr — im Scheine des Pechtessels unterscheidet man deutlich den Schatten der beiden Balken. Ein zweibeiniger, böser, Menschen entführender, Menschen zermalmender Riese, dem meuschenraubenden Grendel vergleichbar." Er sprang auf. "Einer hätte große Lust, mit ihm zu kämpfen!" Scharf drohend blickte er hinüber. "Den Geraubten zu rächen! Einer ganz allein mit ihm und mit all' den Römern, die neben dem Unshold auf dem Walle stehn."

"Bore", warnte Belo, "das lag bleiben!"

"Bah", meinte Sido, "spare die Sorge und Barnung! Ist er auch unser lieber Narr, — der Narr ist er nicht, das zu wagen." "Meinst du, Königssohn?" lachte der Rothkopf. So hört ein Gelübde. Einen Becher = Eid!" Er nahm das Horn, füllte es, trank, verschüttete den Rest in die Luft und sprach: "Hört es, ihr Götter! Einer thut es — für Eine! Einer zu Ehren! Einer besiegt den Riesen oder stirbt — beides ihr zu Ehren!" Er riß einen lodernden Brand aus dem Wachtseuer und lief, denselben im Kreis um sein flatternd Harschwingend, ohne Helm, ohne Schild, ohne andere Wasse als die kurze Art im Wehrgurt mit Windese eile gerade auf den Wall zu.

"Brinnobrand! Unstinniger!" rief Belo aufspringend. "Billft du allein das Lager stürmen?"

"Er rennt in den sichern Tod!" sprach Sido, den Speer fassend. "Romm! Rasch! Wir dürfen ihn nicht im Stich lassen."

"Auf denn! — auch wir Ihr zu Chren!" Und sie griffen zu ihren Waffen und folgten dem schon weit Entfernten.

Bie er auf halbe Pfeilschusweite etwa heran-

gekommen war, rief er auf Lateinisch zum Wall hinauf: "Heda, ihr Leutchen! schlaft ihr Alle? Hier kommt Besuch! Ist der Holzriese nicht zu sprechen? Er soll mit Einem sechten, wenn er ein Herz im Leibe hat."

Und wieder schwang er um den Kopf den brennenden Reifigast, daß der hell aufflammte.

So ward er den auf dem Walle Stehenden voll sichtbar: im Augenblick waren sechs Bogen auf ihn gerichtet.

"Halt!" gebot der Centurio, "schießt nicht! Der freche Barbar! Ich kenn' ihn an der rothen Mähne! Schon dreimal hab' ich die Sturmleiter umgeworfen, auf der er so ruhig empor kletterte, als sei er unverwundbar! — Fünf Leute meiner Manipel hat er mit dem Wurfspeer erlegt. — Er soll finden, was er suchte! Er soll das Fliegen lernen und sein Hirn soll in unserm Lager umber sprißen. Richtet die Zange!"

"Nun?" schalt Brinnobrand hinauf. "Ift der

Riese nicht zu erweden? Oh, er sieht Einen wohl nicht? Warte, Einer will ihm leuchten."

Und er warf ben Brand in einen mächtigen Saufen von trodenen Reifigbunbeln, welcher, zur Ausfüllung bes Grabens bestimmt, noch vom lesten Sturme her hier aufgeschichtet lag.

Sofort stieg prasselnd die Flamme in die Racht empor und beleuchtete mit Tageshelle den ganzen Raum vor dem Graben und Wall; statt des weggeschleuberten Brandes ergriff er einen etwa mannshohen und mannsdicken Balken, der aus einem halbzerstörten Schanzwerk der Belagerer ragte.

"Burud! Brinnobrand! Bei allen Göttern! Burud!" schrieen die beiden Freunde, die nun gleich heran waren und in der hellen Lohe deutlich sahen, wie sich, einem ungeheueren stoßenden Raubvogel gleich, plöglich die eherne Greifzange auf jenen herabsentte.

Aber ruhig blieb der ftehen, regungslos, den Balfen schräg vor sich mit beiden Sanden haltend in Sohe seines Kopfes.

Schon drohte die Zange, ihn zu paden. — "Hebt ihn!" befehligte oben der Centurio — und die Zange schloß sich knirschend und schnellte zurud: aber nicht den Jüngling riß sie mit sich empor, sondern den schweren Balken von Mannesumsang. Hoch suhr er in die Luft und krachend schwetterte er hinter dem Wall in die nächste Lagergasse nieder: da scholl gräßliches Todesgeschrei von mehreren Stimmen empor.

"Bei'm Tartarus!" fluchte der Centurio, nach rückwärts hinab spähend, "drei Legionare! Der elende Hund!"

"Er steht immer noch an dem Graben!" rief ber Mann an der Zange. "Er schwingt sein Beil! Will er werfen? Hörst du sein gellend Hohnlachen?"

"Es soll ihm vergehn! Gieb mir das Spann-

Und alsbald fuhr die Greif-Zange zum zweiten Mal herab: diesmal sprang der Bedrohte ihr vom Boden aus entgegen, sein Beil blitzte und der eherne Zangengriff stürzte unschädlich neben ihm nieder: er hatte mit sicherer Hand sein Ziel getroffen und durchhauen: das straff gespannte Seil, mit welchem die Zange an dem Stoßbalken befestigt war.

Jubelnd budte sich der Jüngling, hob das absgeschlagene Stud auf und zeigte es den Römern auf dem Wall. "Hei, da seht eueres Riesen Ropf! Der Rumpf kann nicht mehr schaden."

Und mit wenigen Sprüngen war er hinter bem brennenden Reisig, wo nun auch die Genossen standen, zwar in Schußweite, aber außerhalb der hellen Beleuchtung. So trafen die zahlreichen Pfeile nicht, welche den davon Eilenden nachgesandt wurden.

# Diertes Hauptstück.

Als Brinnobrand am andern Morgen sein Beutestück siegfreudig Civilis in bessen Zelthütte brachte und die Genossen den Hergang erzählten, schalt sie alle drei der Oberfeldherr tüchtig aus.

"Sit das Euer Gehorsam?" grollte er. "Hab' ich nicht jeden Angriff, zumal diese unsinnigen Einzelanläufe und Gelübdestreiche, streng verboten, die uns so viele Leute schon gekostet? Wenn ihr, die Führer, so schlechtes Beispiel gebt, was kann ich von der Menge erwarten? Unbotmäßig, unfolgsam, voll Trop sind fast all' unsre Haufen — am Meisten haben noch meine Bataver Zucht und Kriegsgehorsam: sie haben's gelernt von den Kömern. Aber die Uleberrheiner: — Chauken, Tenchterer und Tu-

banten zumal, — sie folgen mir schon jest nicht mehr, obwohl das Glück mich noch nie verlassen. Bas würde im Unglück daraus werden? Auf euch muß ich doch zählen können."

Brinnobrand ließ den Ropf hangen wie ein gesicholtener Rnabe.

"Bergieb uns, Felbherr", fprach Sido.

"Es war ein Narrenstreich", sprach ber Rothe bittend.

"Ja", bekräftigte Belo. "Und Gin Rarr macht viele Narren."

"Mag wohl sein, Wodan", sprach der Schuldige. "Aber ein Narr ein Wort. Einer hatte es gelobt er mußt' es halten. Und wie wird sie sich freuen, schieft Einer ihr, mit Eichenlaub umflochten, des Riesen Kopf. Vergieb ihr: sie hat's gethan — durch Einen gethan: — Einer mußte."

"Run", lächelte Civilis, "dann muß ich wohl verzeihen. Obwohl ich ihr zürnen sollte um dieses Königssohnes willen, der — nicht mehr froh blickt.

Wie gerne, wie gerne doch hätt' ich sie als Markomannenkönigin begrüßt! Ein dauernd Band wäre
so um zwei weit getrennte Bölker vom Rhein zur
Donau geschlungen worden. Ich sprach warm für
dich, tapsrer Sido. Was könnte sogar ein Weib wie
sie Bessers verlangen als solch einen Gemahl? Aber
je wärmer ich sprach, desto eisiger ward sie. Stumm,
fast wie mit Vorwurf — mir ganz unverständlich!
— im Blick, schritt sie aus dieser Thüre und gleich
darauf ritt sie davon."

"Und wie lange glaubst du, Feldherr", fragte Welo, "müssen wir noch vor diesem hartnäckigen Walle liegen?"

"Nicht mehr gar lang! Durch Ueberläufer erhalte ich fast täglich Nachricht aus dem eingeschlossenen Lager: die Noth wächst dort rasch. Die Zugthiere, die Rosse der Reiterei, ja selbst ein par Hunde sind längst aufgezehrt, das Getreide ist zu Ende, Gras, Stengel und Kräuter, die zwischen den Steinen hervorsprießen, raufen sie aus. Nur

wenige Tage noch fann's mahren. Bogu also noch bas Blut der Unsern opfern? Bon felbst fällt alsbald die gezeitigte Frucht uns in die Sand. Gebenkt Armins! Bie marnte, wie beschwor er bie Seinen, ben eingeschlossenen Cacina auszuhungern, bas feste Lager nicht zu bestürmen. Die Unbotmäßigen fturmten, wurden blutig abgeschlagen und durch die Bliebenden hindurch entfam der Legat des Germanicus. Ach, die Unsern haben in dem halben Jahrhundert seit Armin noch immer nicht gehorchen gelerut! Nicht einmal ihm folgten sie. Und wie viel leichter wicge ich als ber große Cheruster! Im Unglück bleiben fie mir schwerlich treu! - Sorgt nur bafür, daß nicht, wie ichon wiederholt geschah, burch Saumfal und Nachlässigfeit unferer Bachen - allaubiel Wein haben fie mir in bem reichen Land ringsum erbeutet und außweise trinken fie ihn aus ihren Selmen und Sturmhauben! - nochmal Vorrathe durch Lift oder Gewalt geschafft werden in die 3wingburg, die Augustus febr geschickt bier gebaut

hat. Sonft gewinnt der Widerstand immer wieder neue Kräfte."

"Ja, gut war' es, kamen wir bald hier fort", meinte Welo. "Denn während wir hier liegen, nehmen die Gallier immer mehr Städte für ihr Groß-Gallien in Anspruch. Wir sollten dem nicht so ruhig zusehen."

"Die Gallier? Laß sie nur!" lächelte Civilis. "Erst mussen die Römer ganz danieder liegen. Dazu mögen sie uns helsen, die Söhne dieses Landes. Aber auch darin verlange ich nichts von ihnen: — wehe dem Bolke, das auf fremde Bundesgenossen sich verlassen muß. Rur das Eine, Selbstverständliche habe ich als ihre einzige Leistung von ihnen verlangt, daß sie die Alpenpässe, — ihres eignen Gebietes Hausthüren! — besehen und den Römern sperren."

"Run, bas werden fie doch von felbst gethan haben — für sich selbst! — sonst verdienen ihre Feldsherrn Ruthenstreiche", meinte der Königesohn.

"Sind die Römer vertrieben aus Gallien, bann . . . ."

"Dann wird Wodan weiter helfen", meinte der Rothkopf pfiffig. "Kommt! Wir wollen Brinno aufsuchen, der schon lange ganz allein die Wache hält dort im Osten unsres Heeres, hart am Rhein; s'ist schwerer Dienst: denn von dort her versuchen die Belagerten am häusigsten, Vorräthe in das Lager zu werfen. Kommt, Einem singt ein Vöglein in die Ohren: Narrenstreich sühnt Narrenstreich."

Und er zog eifrig die beiben Genoffen mit sich aus bem Belt.

# fünftes Hauptstück.

Bruh am Morgen eilte Brinno zu Civilis.

"Seia, Botenlohn heisch' ich für frohe Runde. Mich senden Sido, mein Bruder und Belo."

"Warum tommen fie nicht felbst?"

"Beil sie nicht können! Seber von ihnen liegt mit einer Bunde im Belt."

"Ist das frohe Kunde?" fragte Civilis, sich waffnend.

"Es ist nicht schlimm mit den Schrammen. Heute Nacht standen sie bei meiner Schar auf Bache am Rhein. Im Schutz der Dunkelheit schoß da den Rhein hinab unsichtbar, kaum hörbar, ein Schiff, vom Riel zum Bord, wie sich später zeigte, mit Getreide beladen, der Landungsstelle im römischen Lager

au. Dort ward es offenbar erwartet: benn eine gange Cohorte mar bereit gestellt, auf bem Rheinaries und in Rahnen. Aber mein Langer - mas ihm an Berftand gebricht, erfett er an Scharfe ber Sinnen — erlauschte bas leise Geräusch ber Ruber ich und die Andern hatten's nicht vermerkt: als er mich darauf hinwies, hielt ich's für bas Aufschlagen von nächtlichen Raubfischen. Er aber - mit bem Ruf: "Nun den zweiten Narrenstreich!" sprang er in ben finfterfluthenden Strom. Sido ftieß in's Sifthorn: feine Markomannen, Belo's Brufterer ftutten: aber unsere Leute, Bataver und Rannenefaten, im Baffer zu Saus wie auf dem Lande, folgten mir sofort: wir platschten ohne Besinnen nach. Da schämten fich die Andern und sprangen Sido und Belo nach. Schwimmend erreichten wir das Schiff, das durch eine ftarte Bemannung vertheidigt ward. Rahne aus dem Feindes-Lager rauschten beran, einzelne Kadeln tauchten barin auf, sodaß die Römer bom Ufer her jest ein Biel für ihre Pfeile faben.

Und nun begann ein seltsamer Rampf ber Unfern. welche, sobald fie, die Meffer im Munde, fchwimmend das große Schiff und die Rahne erreicht, von allen Seiten enterten, an ben Wandungen empor fletternd, meift in voller Dunkelheit, manchmal aber' in greller Beleuchtung ber rothen Bechfackeln ber Römer. Belch ein Bürgen Mann an Mann! Balb im Baffer, halb rittlings auf ben Borben! half nicht mehr die Lanze, nur noch Meffer und Beil! Raum mar' es uns gelungen, das Getreideichiff, das ia der Strom ftart abwarts und dem Romerlager zutrieb, fest zu halten: aber Uffo der Berge ichrie plotlich: "Bierher! Alle zu Sauf. 3ch trete Grund". Er hatte eine Sandbant im Strom erreicht — das Wasser stieg ihm freilich bis an's Rinn - padte mit bem Saken seiner Botstange die Schiffswand von Innen: - ein Rud mit Riefenfraften: aufgefahren mar bas Schiff! Test faß es auf dem Sand, nicht zollbreit wich es von der Stelle, trot alles Ruderns und Abstoßens der Römer.

Run waren die Unsern, Brinnobrand der Erste, im Augenblick von allen Seiten an Bord, die Bemannung slog links und rechts in das dunkle Wasser nach und endlich schwammen auch von unsrem Lager Kähne in Menge heran. Mit den Händen, mit Haken und Seilen zerrten wir zulest das festgefahrene Schiff wieder los von der Sandbank und jest auf unsere Seite des Stromes herüber, trop allem Widerstreben der Kömer in ihren Boten: — der Hunger trieb sie zur Berzweislung! — Endlich war ihr letzter Rachen gestohen oder versenkt und wir zogen die Beute unter lautem Siegesgeschrei an unsrem User auf den Sand. Die drei jungen wunden Helden lassen dich fragen, wie dir dieser Karrenstreich gefalle?"

"Gut. Denn nun wird die Belagerung zu Ende fein."

"Sie ist zu Ende", rief Uffo, der, eintretend, die letten Worte gehört hatte. "Die Römer haben mit diesem lang erwarteten Schiff die lette Hoffnung verloren. Sie haben ihren Legaten, der noch nichts

von llebergabe wissen wollte, gefangen, in Fesseln gelegt und schiden ihn dir gebunden. Sie ergeben sich und bitten um freien Abzug zu ihren Waffenbrüdern."

"Gewähr' es nicht!" schrie Brinno wild. "Tödte sie Alle! Dent' an deinen Bruder, deinen Sohn! Dent' an die vielen Hunderte, die wir durch ihre götterverhaßten Wertzeuge vor diesem Wall verloren. Räche dich!"

Aber Civilis winkte ablehnend mit der Hand: "Sie ziehen ab, ohne Waffen. Und vorher schwören sie dem Großreich Gallien. Diese Schande trifft Rom schwerer, als ihr Tod."

Da ward der Beltvorhang aufgeriffen: der Anabe flog an des Baters Hals.

"O Bater! Bater! Sieg! Ich kam gerade recht", sprach bieser, ihn auf die Stirne kuffend.

"Ja, gerade recht. Dort liegt eine Scheere. Schneibe mir Har und Bart, mein Sohn. Rein Römer steht mehr unbesiegt auf unserem Boden."

## Sechstes Hauptstück.

Bu Langres in seinem reichen, völlig nach Römerart gebauten und eingerichteten Hause stand eines Abends Julius Sabinus in dem an das Warm-Bad stoßenden Ankleidezimmer vor dem länglichen Metallspiegel, der in die Wand von dunkelgrünem, thrakischem Marmor eingelassen war. Bahlreiche Lampen und Lämpchen, von der Decke niederhangend, verbreiteten Tageshelle in dem engen Raum. Einige Sklaven waren damit beschäftigt, ihren Herrn festlich zu kleiden, prächtig zu schmücken. Die glänzend weiße Tunica von seinstem Byssos war reich mit halbsingerdick aufgetragenen Goldzierrathen bedeckt, ja beschwert: desgleichen der

scharlachrothe Gürtel von hispanischem Leder; eine breite Rette von Goldplättchen umzog ihm in drei Gliedern den Hals; Goldreife umzirkten Oberarm und Handgelenk, sogar die Riemen der zierlich weiß und rothgestreiften Sandalen trugen auf dem Rist Goldplättchen; ein besonders hiefür abgerichteter Sklave hielt, über beide Arme gelegt, den saffranfarbigen Prunkmantel bereit, welcher rings von einem breiten Purpursaum umrandet war.

Noch einen zufriedenen Blick warf Sabinus in den Spiegel und strich mit einer Stange von duftendem Harz über den schwarzbraunen Schnurzbart hin, den er — nach gallischer Sitte — sorglich gepflegt hielt.

"Nein, nicht hier", rief er dem Mantelstlaven zu, der sich näherte, "leicht wird der Faltenwurf in der Sänfte zerknittert. Du folgst mir in das Fest-haus und wirfst mir ihn erst dort um die Schultern. Sagt den Sänfteträgern, sie sollen dicht vor die Thüre treten. Es fallen einzelne Tropfen. Ich

gehe felbst, meine Gemahlin abzuholen aus dem Frauengemach."

Und er burchschritt mehrere Gemacher und einen langen Sang, bis er an bas Synaikeion ge- langte.

Vor deffen Thure richtete er sich hoch auf und fuhr mit der Hand durch das salbenglanzende Sar.

Nun trat er — überraschend — ein: aber die Wirkung ging verloren: Spponina ward sein gar nicht gewahr. Ihm den Rücken wendend, kniete sie auf dem Mosaikestrich und hob beide Arme gegen die roth gestrichene Band empor, auf welcher — offenbar erst neuerlich: die Farben waren noch frisch — ein Fisch und eine Taube sowie eine Palme in einfachsten schwarzen Umrissen gemalt waren; sie bewegte leise die Lippen.

"Bie?" rief ihr Gemahl im höchsten Unwillen. "Bas muß ich sehen, Epponina? Noch im Hauskleid — ja, eher einem Trauer- und Bußgewand! Die Sänfte wartet unser. Das Fest beginnt sogleich. Die Menge, meldet der Thürstlave, fluthet schon ungeduldig auf der Straße von meinem Hause bis an den Tempel. 11nd du —"

"Du wußtest, ich gehe nicht zu diesem Fest." "Bas? Du hast das nie gesagt!"

"Ich fagte bir, ich gebe nicht mehr in jenes Haus, zn jener Frau."

Er zudte die Achseln "Unfinnige Gifersucht?"

"Nein, es ist nicht bas: — nicht mehr bas. Ich weiß, ich habe dich verloren. Es ist wohl meine Schuld: warum vermochte ich nicht, dich zu fesseln? Aber vor jenem Weibe graut mir."

"Mir nicht", lachte er häßlich.

"O Julius, sie wird dein Verderben! Ich sah sim Traume, wie eine Schlange dich umwunden hatte — du stöhntest vor Schmerz! — und der Schlange schönes Haupt — es war das ihre."

"Schlangen bedeuten Glud, find Boten ber

ŗ

Götter! Und eine schlange ist mir lieber als dein häßlicher Fisch dort und die unmöglich lange Palme. Wo sah ich doch schon dergleichen Gefripel? Ich meine zu Rom! Ach ja, in dem Bethaus der Christianer, in das du mich wiederholt hinein beredet. Wie einfältig! Weil das griechische Wort für Fisch "Ichthys" die Anfangsbuchstaben irgend einer Formel enthält, deshalb einen Fisch anzubeten!"

"Ich bete nur zu Gott dem Herrn. Aber die frommen Zeichen mahnen mich an ihn. Drum hab' ich sie mit ungenbter Hand —-"

"Ich lasse dir deinen Fisch, las du mir meine Schlange. — Du willst also nicht mitgehn? Nun gut. Sogar besser so! — Aber ich muß eilen. Das Bolk möchte ungeduldig werden. Und durch dies Fest, diesen Aufzug will ich wenigstens hier — bei den Lingonen — für immer jenem ehrgeizigen Classicus den Rang ablausen. Bete denn, während bein Gatte zum Imperator der Gallier ausgerusen

wird. Gine sonderbare Imperatrig! Bas wirst bu beten?"

"Ich bete: "bein Bille, Herr, geschehe wie im himmel also auch auf Erben" und: "vergieb uns unfre Schuld wie auch wir vergeben unfern Schulsbigern."

### Siebentes Hauptstück.

Das glänzende Fest, welches Sabinus, Gutruat und deren Freunde der Stadt der Lingonen, in Wahrheit aber sich selbst gegeben hatten, neigte dem Ende zu.

Bornber waren die Bagenkämpfe, die Bettrennen, die Thierkämpfe, welche in der kleinen den
römischen Borbildern nachgeahmten Arena der Provinzialstadt abgehalten wurden, vorüber der Aufzug
reich gekleideter Jünglinge und Mädchen, welche
Sabinus und Gutruat den Dank der Lingonen in
Gestalt eines goldnen Lorberreises und eines silbernen
Mistelzweiges in den Borhof des Tempels überbrachten, vorüber endlich auch der wilde, leidenschaftliche Tanz, welchen in diesem Hofe Faune und
Bacchantinnen, wenig durch Kleider beschwert, ausDahn, Die Bataver.

geführt hatten vor ben Stufen ber Saulenhalle, auf welchen ber Oberpriefter und beffen Beib, Sabinus und die vornehmften Gafte auf weichen Kiffen lagen.

"O Claudia", flüsterte Sabinus sich vorbeugend in das Ohr des Weibes, das, regungslos hingegossen, in träger Neppigkeit auf die immer kühner werdenden Sprünge der Pare hinabgesehen hatte, "das war der schönste Tag, das wird die seligste Nacht meines Lebens. Sowie Tutor mit der Nachricht von Worms her eintrifft, streue ich das Gold unter das Volk und es wird, es muß mich als Imperator Galliens begrüßen. Vierhundert stark schreiende Kerle sind gemiethet. Dann, dann zum ersten Mal im Purpur werd' ich dich umarmen. Aber was schaust du da so scharf nach links? Was denkst du?"

"Ich bente, die braune Bacchantin, welche ber junge Silvan dort soeben jauchzend auf seine Schulter schwang, ift viel glücklicher als ich."

"Warum ?"

"Der Junge liebt viel feuriger als du. Sieh,

wie er sie küßt! Das ist doch Liebe! Der denkt dabei nicht daneben an den Purpur, — er fühlt, er denkt nur sie. So möchte ich geliebt sein, ohne theilen zu müssen mit anderen Wänschen. Wie beneid' ich die braune Dirne! Und schau' nur die kräftigen Muskeln seiner Arme! Dieser Gladiator wirft dich leicht in jede Ecke des Hoses, Imperator von Gallien."

"Höre", schwollte Sabinus, "mahne mich nicht an deine Schwester, die mit dem kräftigsten Gladiator davon lief. Ist es denn nur die Kraft, — was du liebst?"

"Nur die Kraft. — Richt gerade der Muskeln allein. D nein: die Kraft der ganzen Maunheit: Geist, Wille, Muth und Leib. Berhüte also, mein Imperatorlein, daß ich einen finde, der dich in all' dem überwindet."

"Den wart' ich ab! Der Mann lebt nicht auf Erden. Aber ftill jest . . ."

Der Oberpriefter hatte sich von dem Lager er-

hoben. Er schritt auf Sabinus zu. "Bald wirst du bas Gold und Silber ausstrenen muffen. Die Spiele sind zu Ende. Das Bolk wird ungeduldig. Du hast doch das Geld bereit?"

"Seche Truben. Meine Sclaven trugen fie foeben in das Gemach zur Linken."

"Ich staune! Ich wußte nicht . . ."

"Daß ich über so viel Geld verfüge?" lachte Sabinus. "Run, im Bertrauen: S'ist auch bas Meine nicht. Du weißt — die Beitrage aller Städte Galliens für den Krieg gegen Rom . . ."

"Wie? Die hast du angegriffen?"

"Nicht angegriffen nur, ausschließlich hiefür berwandt! Wie konnte ich beffer für diesen Rrieg forgen, als indem ich Gallien den Imperator gab?"

"Bas aber, mas wird Clafficus bazu fagen?"

"Bah! Deshalb hab' ich es ihm ja überlaffen, bas — scheinbar! — so viel wichtigere Bert, bie Alpenpässe zu besehen. Er soll sich nur abmüben, langweilen und hungern auf jenen öben Bergjochen.

Er besetzt die Alpen: — er ahnt nicht für wen. Aber laß uns nun an's Bert!"

"Nein", rief Claudia, ploplich aufspringend, wie eine schnellende Natter, mit überraschender Schnelligfeit der Bewegung. "Bevor bas langweilige Schauspiel des Imperatorenthums beginnt - noch einmal will ich den Tang der Faune seben! - Da! Rehmt!" - Sie streifte von jedem der vollen Arme einen breiten Goldreif und warf beibe unter die unterhalb der Stufen stehenden Kaune und Bacchantinnen. Aber rascher, feuriger! Lauter Die "Noch mal! Chmbeln! Soher ber Sprung! - So! So ift's recht, bu Schwarztopf ba unten. Run, Imperator", flüfterte fie Sabinus zu, funkelnden Auges, "hier fteht deine Bacchantin - willst du mein Tanger fein?" Sie warf mit einem Ruck den goldschweren Mantel ab und ftand da in eng anliegendem Seidennewand, das die prachtvolle Geftalt mehr ausprägte als verhüllte.

Sabinus zögerte: "Bedenke! Unter ben gemiethe-

ten Ancchten! Alles Bolk gafft herein! Soll ich in biesem Augenblick — "

"Bedenke du!" erwiderte sie mit drohenden Blicken. "Ich tanze jest zu diesen Chmbeln und Becken: — sie machen mich rasend vor Lust, vor Lustbegier. Ich tanze — wenn nicht mit dir — mit jenem herrlichen Faun dort."

Und sie schritt wirklich, ba er noch saumte, jenem Jüngling winkend, die erste Stufe hinab.

"So tomm!" rief Sabinus wild, faßte fie an dem üppigen Urm, eilte mit ihr die Stufen hinab und schon flog bas Par unter den übrigen dahin.

Aber wie tangte dies Beib!

Richt wie die andern: — diese erschienen jest als verkleidete Puppen — hier flog die wahre Bacchantin, ja die Mänade dahin. Ihr mächtiges schwarzes Har ging auf bei der ersten stürmischen Bewegung, es flatterte um sie her, es peitschte ihrem Tänzer das Gesicht, die Augen, daß er sie vor Schmerz schloß. Wozu auch sie offen halten? Richt

Er führte Diesen Reigen! Das Beib rif ihn dabin, fo oft der Reigen es mit fich brachte, daß fie fich berührten, das Beib, das, fo oft fie fich den Cymbelschlägern näherten, Diesen gurief: "Rascher! Lauter! Biel rascher!" Nun warf fie das Saupt in den Raden gurnd, aus den geöffneten Lippen brach ein leises Stöhnen der Luft - fie riß den Imperator Galliens an den Armen herum, daß der lange Mantel, ben abzulegen ihm nicht Beit geblieben mar, weit hinter ihm her flog - jest fiel er, abgetreten, au Boden, einer der Sathren marf ihm fein geschwänztes Bockfell über die Schultern, ber Larm ber Chmbeln steigerte fich jum höchsten Gellen: - ba plöglich brang verworrener Larm von dem Gingang, von der Straße ber in den Tempelhof: ein behelmter Mann im Rriegsgewand brach fich Bahn durch die Menge, schleuderte ein Bar ber Bacchantinnen gur Seite und hielt in der Mitte des Sofes: "Bo wo ift Sabinus? Bas? Bier! So? In Bodes-Sprüngen! Beh um bich, Gallien!"

Da erstarrten alle Gruppen des Tanzes: wie sie geschwebt, so machten sie plöglich halt: Gutruat polterte die Stufen hinab. Sabinus, schweißtriefend, warf das Bocksfell ab: "Tutor!" rief er, "Du hier! Du solltest ja zu Worms... — Wo ist Classicus?"

Der Dicke holte erst Athem ehe er begann: "Classicus? Statt die Alpenpässe zu besetzen, — wollte er sich, ehe du's erführst, vorher in Trier zum König von Großgallien ausrufen lassen. Darauf verwandte er Alles, Zeit und Geld."

"Sa, der Berrather!" fchrie Sabinus.

"Die Kömer sind — ohne Schwertstreich! — über die Alpen gedrungen. Viele Legionen! Classicus ward zu Worms überfallen und geschlagen, sein Heer stob in alle Winde Mich traf die Nachricht zu Bauconia zwischen Worms und Mainz. Ich wollte diese Beste beden, ich griff die Kömer auf der Straße dahin an, sie warfen mich: ich wich auf Mainz zurück: aber die elenden Gallier dort sind abgefallen vom Reiche Gallien und haben Bespasian geschworen. Sie sperrten mir die Thore. Nun floh ich hierher. Die Hauptmacht der Römer steht in Mainz. Ihr Feldherr heißt Cerialis. — Aber jest gebt . . . mir zu essen! Ich bin todtmüd und wund. Ein Pfeil traf meinen Hals: zum Glück nicht die Speiseröhre."

Und ber Dide wantte, halb ohnmächtig fant er in Gutruats Arme.

Bahlreiche Scharen, Tänzer, Buschauer, Gäfte strömten nun aus bem Tempel-Hof hinaus auf die Straße: da schrie und tobte das Bolk sofort wild durcheinander.

- "Bas? Reine Geldspende?"
- "Sie war fest versprochen!"
- "Die Romer! Die Romer find da!"
- "Bir find geschlagen!"
- "Aber nur durch Berrath!"
- "Clafficus hat uns verrathen!"
- "Nein! Tutor!"

"Rein, Sabinus! Bo ist das Geld der Stabte?"
"Rieder die Berräther, alle drei!"

"Berrath! Berrath! Berrath! Berrath!" fo brullte es burch bie Gaffen.

Und zornige, aber machtlose Steine flogen sofort gegen die eherne Thür des Hofes, welche die Tempeldiener gerade noch vor dem Ansturm der Menge hatten in's Schloß werfen und von Innen mit den starten Eisenriegeln sperren können.

# Achtes Buch.

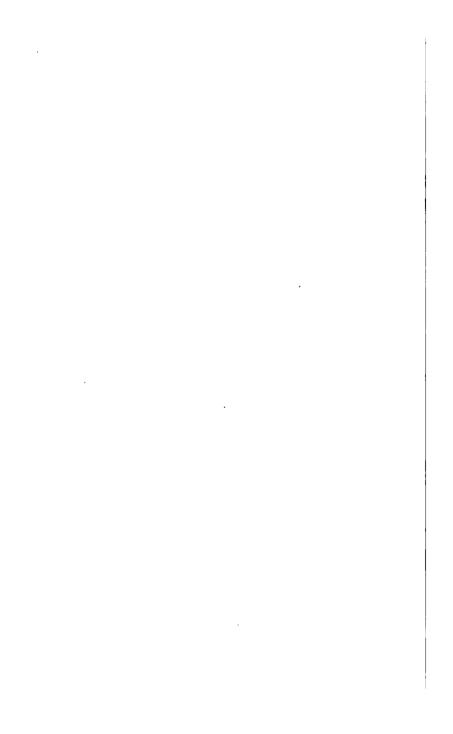

### Erstes Hauptstück.

"Mlavius Bespasianus bem Imperator sendet aus Trier besten Seilwunsch Petillius Cerialis.

Der Ort, von welchem aus, oh Imperator, ich bir dieses schreibe, verkündet dir am Deutlichsten meine bisherigen Schritte: — lauter Siegesschritte, Erfolge, die meine kühnsten Hoffnungen übersteigen.

Aber Fortuna ift ein Beib, und ich habe Glud mit biefen Thierlein.

Geht es so fort, brauche ich bei weitem nicht die vier Monate unseres Bertrages.

Als ich mich von dir verabschiedet, die beiden italischen Legionen übernommen und von Mailand aus den Zug über die Alpen angetreten hatte — auf dem kurzesten Weg, über den Adula, auf welchem der Rhein entspringt, sie zu überschreiten,

— ba pochte mir bas herz gewaltig an ben Panzer in der Erregung, ob denn wirklich, wie vorausge- fandte Späher meldeten, das Unmögliche möglich und der gallische Feind so wahnwisig leichtsinnig sei, die Pässe nicht zu besehen.

3ch konnte diesen täglich wiederholten Berficherungen nicht glauben. In fieberhafter Gile jagte ich mit der Reiterei voran: - jedes zweite der maurischen Roffe mußte noch einen Legionar auf ben Rücken nehmen: benn ju Pferd allein fann man die Berge nicht fturmen, und was bisher etwa verfaumt mar, tonnte, ja mußte ber Weind nun boch täglich nachholen. Bede Stunde konnte allentscheibend werden: benn waren die Baffe gesperrt, mußte ich jurud bis Benua, bort bie Legionen einschiffen und in Marfeille die Landung versuchen - mit unerträglichem Beitverluft. Ich konnte es kanm faffen, da ich, meinen Reitern voranjagend und allein die Bohe des Adula erreichend, ba, wo gur Rennzeichnung der Bafferscheide der Altar des Dercurius errichtet ift - wirklich ben Weg offen fand und unvertheidigt. Ich schrie laut auf, in den Bügeln mich hebend vor Luft. Bahrlich, die Götter wollen verderben, wen fie fo maglos verblenden! Beit und breit fein Feind ju feben! Unbehindert ftiegen wir - voran die XXI. Legion - hinab in das Land der Selvetier - ein Sauflein Berghirten tonnte das verhüten! - überschritten die Mar bei Bindisch, den Rhein bei Augst, und zogen nun Racht und Tag in Gilmärschen fteil gen Rorden ftromaufwarts auf ber alten Legionenftrage bes rechten Ufers. So raich und fo verbedt geschah unser Bordringen, daß die Gallier auf dem linken Ufer lange nichts von unserer Nabe ahnten: erft im Gebiet der Bangionen, wo von Often ber der Redar sich dem Rheine nabert, stießen wir auf Feinde: es war der fünftige Großtonig Galliens Classicus, der - jest erft! - fich anschicken wollte, die helvetischen Baffe zu besethen.

Du fragft billig nun, womit er inzwischen bie

kostbaren Tage, ja Wochen ausgefüllt? Ei nun, er mußte doch überall auf den Legionenstraßen die römischen Meilensteine durch neue gallische ersehen lassen mit dem heiligen Schild-Thier des neuen Reiches: dem frähenden Hahn, und in den Städten ließ er die Denksäulen, in welche die Verträge mit Rom gegraben waren, niederreißen und in die Flüsse schleife schleifen. Und dabei hielt er jedem Meilenstein eine höhnende, wißige Grabrede, welche ihm übrigens ein guter Freund, Tutor, ein anderer Führer des Aufstandes, versassen mußte. Das kostete doch Zeit und machte müde!

So hielt er benn behaglichen Rafttag in einem Doppellager auf beiben Seiten bes Stroms bei Worms. Vorposten hatten die Leutchen nicht vor ihr Lager gestellt: sie ruhten in oder vor ihren Zelten oder rüsteten das Mittagsmahl, die Pferde angepflödt, die Waffen abgelegt.

Unfere Reiter und unfere Pfeile brachen urploglich aus den bewaldeten Soben auf fie herein: Die Bermirrung war unbeschreiblich. An ihren Suppentöpfen, die gefüllten Schalen in der Sand, murden Leider entfam der Ronig Clafficus ne überritten. auf der von ihm hier geschlagenen Schiffsbrude. Aber auf berfelben bequemen Borrichtung brangen auch wir auf seinen Fersen über den Rhein, und zogen sofort auf Mainz. Bei Bauconia warf sich uns, die wichtige Stadt zu beden, ein andrer Saufe entgegen und griff hitig an: jedoch sobald ber erfte Unprall mit ruhiger Rraft zurückgeschlagen war von ber tapferen XXI. Legion, da entscharte die Flucht die Panger-Reiter mit ihren flatternden rothen Federbuiden und das Rusvolf in feinen buntaestreiften gallischen Sofen und fie ftoben auseinander mit dem lauten Geschrei: "Berrath!"

Wer sie verrathen haben foll, das weiß ich nicht. Sicher nicht ihr Führer, ein auffallend dicker herr, der sein Bestes that, die Fliehenden aufzuhalten, bis sein Gaul unter den Pfeilen unsrer numidischen Schützen stürzte.

Mainz schloß ben Geschlagenen die Thore, schiefte, als jene verschwunden waren, uns den ganzen gallischen Senat (auch ein par hübsche Jungsfräulein!) entgegen, und die Bürger holten uns durch die bekränzten Straßen ein: ich ließ die Wackern auf dem Marktplaß dir, o Imperator, schwören und in dem Tempel ihres Gottes Hesus dein Bild aufstellen. (Es ward zu sehr an der Vergoldung gespart, o Vespasian: du siehst recht schädig aus, das Erz blickt, deine Sparsamkeit verkündend, überall hindurch.)

Nach kurzer Rast brach ich von Mainz auf: fast kein Widerstand! Das Großreich Gallien bröckelt auseinander, wo man es anfaßt: er ist schlecht gebacken, dieser prahlerische Ruchen, von seinen Bäckern.

Sar manche Bölkerschaften schiden mir von weit her, so die Sequaner von Besançon, von Emsbrun bis hieher Gesandte, betheuern, nur gezwungen von der Uebermacht der bosen Nachbarn zum Ans

schluß an den Aufstand fortgerissen zu sein, bitten um Vergebung und erbieten sich, Gelb und Mannschaften zu schicken. Das Geld darf ein Diener Bespasians nicht zurückweisen. Aber es machte vortrefslichen Eindruck, als ich erklärte: "Rom genügen seine Legionen! Kehrt, o Bundesgenossen, zu den Arbeiten des Friedens zurück. Das ist Noms Krieg. Rom hat ihn in die Hand genommen: also ist er so gut wie beendigt."

Von Mainz zog ich auf Bingen.

Hier war die Brücke über die Nahe abgebrochen: eine Schar Treverer auf dem Westuser hielt sich daburch für gedeckt; aber die klugen Rößlein meiner afrikanischen Reiter fanden eine Furt und nun waren jene Hausen rasch zersprengt. Jest — so verzettelt diese Feldherrnkunst ihre Kräfte! — warf mir Classicus — er soll bei Bingen verwundet aus dem Gesecht getragen worden sein — wieder eine zusammengeraffte Menge von Triboken, Caerakaten, Vangionen entgegen: er wollte diesen stärkeren Halt geben durch übergetretene

Römer aus der I. und aus der IV. Legion: diefe hielten auch Stand gegen unsere rhatischen Silfevölker: als aber ich felbst auf ber breiten Straße ihnen entgegenritt, - allein - nur zwischen ben Adlern meiner beiden Legionen, der II. und ber XXI., und fie anrief, ob denn wirklich römische Legionare unter gallischen Rlatterwimpeln gegen biefe Adler tampfen wollten? Da tehrten fie die Burffpeere um. liefen auf mich zu, bedeckten meine Sande mit Ruffen und baten - Thranen liefen über manch bartia braunes Gesicht - um Berzeihung, um Bieberaufnahme. Die gewährte ich: - und jene Barbaren ftoben auseinander, bevor ich fie angreifen fonnte. Und diese Milbe gegen die "ehrenwerthen Rüduberlaufer", wie ich fie nannte, trug fofort reichste Früchte: sobald die beiden abgefallenen Legionen von Neuß und Bonn - die XVI. und die XXII. - bavon erfuhren, thaten fie beggleichen und baten um Bereidigung auf beinen Namen. 3ch gewährte fie gern. Tag um Tag erhalte ich weitere

gute Nachrichten: gestern hat Rheims seine Lossagung von Großgallien angezeigt: — eben, während ich dies schreibe, meldet Met seine Unterwerfung. Ich ziehe nun auf Trier, den Hauptort der Empörung. Aber ich höre, bei Nicol an der Mosel wollen sie mir den Beg verlegen. Wehe ihnen, wenn sie's wagen! Und wohl mir: je mehr von ihren Hausen sich mir zusammengedrängt entgegenstellt, desto rascher bin ich mit ihnen fertig!

Sieg, Imperator, Sieg bei Ricol! Und dafür muß ich mich ein wenig loben. Das hab' ich nicht ganz schlecht gemacht.

Die Gallier unter Valentinus, einem Neffen des noch kampfunfähigen Classicus, hatten sich diesmal eine gute Stellung ausgesucht und sorgfältig befestigt: auf den Flanken durch den Fluß und die Berge gedeckt hatten sie in der Stirnseite breite Gräben gezogen und die Zugänge durch Felsbrocken der nahen Steinbrüche gesperrt. Aber

ber alte römische Doppel-Angriff bemahrte fich auch Ich schickte ihnen bon Suden, von Det her, die zur Treue gurudgekehrten Legionen in die rechte Flanke - "macht gut", schrieb ich ihnen, "die Schuld von Monaten an Einem Tag!" und fie machten fie gut! - mahrend ich von Often ber in drei Gilmarichen war ich heran - fie von vorn faßte: ich befahl dem Rusvolt sofort den Sturm, trot aller Graben und Berhade: herrlich fturmten beine Legionen, duckten sich in Schuftweite - ließen die Burfgeschoffe über fich hinfliegen - alle Gallier ichießen nämlich zu boch! - erstiegen bann bie Boben und warfen die Feinde mit der Gewalt eines Bergfturges drüben hinunter. Da — im rechten Augenblid! - traf fie von Guben ber, von Met, der Flankenstoß der Legionsreiterei, und nie fah ich noch folche Flucht auf Erben. Dic Reiterei, einschwenkend die Sohen berab, hieb nach und brachte viele Gefangene ein, darunter den Sührer Balentinus. Sofort ließ ich ihn und sechs andere

mitgefangene Eble ber Treverer an's Areng schlagen. Morgen hoff' ich in Trier einzuziehen. —

Ich zog heut früh in Trier ein. Belch liebliche Stadt! — Mit Mühe verhütete ich ihre Zerftörung: die Leute kennen sie als Brutstätte der Empörung, als des Classicus und des Tutor (das ist der dicke Held von Bauconia!) Geburtsstadt.

Sie gönnten dir — vergieb! dem gefräßigen Fiscus — alle Beute, sie wollten nicht plündern, nur brennen. Ich verbot es. Noch viel schwerer setzte ich durch, daß meine (— deine! —) nie untreu gewordenen Legionen die "ehrenwerthen Rückläuser" nicht als Feinde — und schlimmer! — behandelten. Aber wenn ein echter Römer besiehlt, gehorchen echte Römer noch. Das sei dein Trost, Imperator, für noch ein breites Stück Zukunst. Worgen brech' ich auf nach Süden, gen Langres. Dort soll die Hauptsmacht der Gallier stehen unter Sabinus.

Damit bu aber nicht alaubst, vor lauter Luft am eigenen Dreinschlagen hab' ich das Denten romiicher Keldherrschaft verlernt, meld' ich dir meinen Rriegsplan: er ging babin, Gallien und die Bermanen bon allen Seiten zugleich zu faffen. Und er ift - foweit - völlig gelungen. Während ich von Often tam, brachen bon Westen auts den Phrenäen die VI. und die X. Legion in's Land, von Suden ftiegen über den Poeninus - Diese Feldherren haben noch nicht entbedt, zu welchem 3med bie Götter Berge um ihr Land gethurmt haben! - bie letten Cohorten ber II. in bas Rhonethal, von Rorden, von Brittannien her trägt die Flotte die XIV. gegen Bataver und Frisen beran und nun las feben, ob die Feinde bem Bangendruck von allen Seiten widerstehen.

Erft such' ich noch ben "Raiser Galliens" bei Langres auf: er wird kaum gefährlicher sein als ber "König". Dann geht es gegen die Germanen: diesmal hieß es also: "duerst das Bergnügen,

bann die Arbeit". Diese wird wohl blutig werden: die zur Treue zurückgetretenen Legionen berichten, die halbnackten Kerle — zumal die Ueberrheiner — des Civilis seien so furchtbar wie die Bären und Auerstiere ihrer Wälder. Ob diese seine Ungethüme ihm auch gehorchen? Dann — aber auch nur dann! — wird es heiß hergehen. Ich freue mich darauf! Unsere von ihm besiegten Leute nennen diesen Bastaver — er ist einäugig — einen zweiten Hannibal oder Sertorius. Sei es so! Scipio ward mit jenem, Pompejus mit diesem fertig: ich erachte mich nicht kleiner als Scipio und Pompejus: so werd' auch ich mit meinem Einaug' fertig werden."

### Zweites Hauptstück.

Alsbald war die Sochebene von Langres weitbin von römischen Rriegern bedeckt: um die Restungsbehnten sich von allen Seiten ihre Belte. itadt Cerialis scheute jedoch eine langwierige Belagerung. zumal seine Absicht, hier Sabinus und die Hauptmacht ber Gallier zu treffen und zu vernichten, nicht erreicht werben fonnte. - Jener hatte ben größten Theil seiner Truppen, viele Tausende, - freilich meift ungeschulte, frisch ausgehobene ober freiwillig hinzugeströmte Saufen - in das Land ber Gequaner gegen Befancon geführt, diese für den Abfall bon dem Raiserthum Gallien zu ftrafen und zur Unterwerfung gurud zu zwingen. Tutor war mit einer andern Schar gen Norden gezogen, ju Clafficus, welcher, wie es hieß, die Bereinigung mit Civilis anstrebte.

So lag benn Cerialis viel daran, hier bald fertig zu werden, um ebenfalls dem neuen, dem germanischen Kriegsschauplat sich zuwenden zu können.

Einen Stoß in die Luft wollte er aber doch nicht mit diesem Zug auf Langres gemacht haben: er versuchte, ohne Belagerung hier einen Erfolg zu erzielen.

Er verlangte eine Unterredung mit den einflußreichsten Häuptern der Stadt. Das war jest —
nach Entfernung jener beiden Ritter — vor allem
der Oberdruide und dessen adlige Verwandtschaft.
Gutruat schmeichelte es, dem Römer gegenüber seine
Stadt zu vertreten: gern ging er auf den Vorschlag
ein und lud den Feldherrn auf den folgenden Mittag
zu einer Unterredung vor dem Ostthor der Stadt.
Nur beunruhigte es ihn, wie seine Sattin, des Sabinus eifrige Freundin, den Gedanken einer Verständigung mit dem Feind ausnehmen werde.

Bu seinem Erstaunen verharrte sie bei seiner Eröffnung ganz in ihrer unerschütterlichen Ruhe. Sie zuckte die Achseln und schwieg. Angenehm enttäuscht sprach der Priefter salbungsvoll: "deine Bustimmung ift mir und den Göttern wohlgefällig."

"Buftimmung?" fragte fie gebehnt.

"Eine Berftändigung kann auch Sabinus frommen."
"Mir sehr gleichgiltig. Er ift fort. Wer weiß,
ob er, wann er, wie er wieder kommt."

Mit großen Augen, erfreut, sah Gutruat auf seine Gattin. "Ei", sprach er zu sich selbst, "ich that ihr boch Unrecht in meinen Gedanken. Neulich bei dem Bacchantinnen-Tanz — Tutor hatte mich längst geneckt — wollte mir scheinen . . . aber nein! Wie könnte sie auch auf der höhe an meiner Seite eines Andern denken." — "Und für uns", sprach er laut, "ist es besser, das Aeußerste nicht kommen zu lassen. Werden wir gefangen, —"

"So wird mir nicht viel Hartes geschehen", erwiderte sie lächelnd. "Aur euch, und zwar von

Rechtswegen. Ich warnte vor der ganzen Thorheit. Ihr müßt zerrieben werden wie Thon zwischen Stein und Stahl. Ihr seid weder so start wie die Germanen noch so klug wie die Römer: dich immer ausgenommen, gottgleicher Gemahl."

Am andern Mittag stand auf dem Balle neben dem Ostthor, lange bevor Gutruat und seine Begleiter durch dasselbe schritten, Claudia in ihrer allerkleidsamsten Gewandung, derselben, die sie an dem Bachantinnenabend getragen; nur Boadica, eine junge Sclavin, begleitete sie. Merksam, mit scharfem Auge blickte sie herunter anf die Sbene vor dem Thor, auf welcher jest der Kömerseldherr und dessen wassensglänzendes Gesolg anritten: wie kraftvoll drückte Serialis den mächtigen Rappen unter den starken Schenkeln zusammen! — Nun sprangen sie von den Rossen.

Cerialis erspähte da oben ein Frauengewand: wie ein Pfeil schoß sein Blick empor: "bei Eros und Anteros!" rief er zu ihr hinauf, "du bist eine Göttin! Ober Lucretia's Schwester; aber tausendmal schoner! Gruße bring' ich bir von Lucretia!"

Ohne ein Wort — aber erst nach einem flammenden Blick — trat Claudia zur Seite hinter den Thurm neben dem Thore. "Das ist ein Mann. Endlich!" flüsterte sie tief athmend vor sich hin.

Alsbald ward unten der eine Thorslügel vorssichtig geöffnet, Gutruat in goldstroßendem Festigewand, umgeben von vielen seiner Priester, und eine Anzahl der Edlen und Nitter der Lingonen schritten heraus auf den freien Plas.

Nach kurzer Begrüßung hob Cerialis an; er sprach kraftvoll, aber ruhig, aus stolzer Ueberzeugung, nicht zweiselnd am Erfolg jedes seiner Worte, die Augen im Bewußtsein sieghafter Ueberlegenheit in die Seelen seiner Hörer senkend; nur manchmal flog ein Blick nach oben auf die Walkrone, von der jene weiße üppige Gestalt, die sich keineswegs ganz hinter dem Thurme barg, vielleicht nicht bergen wollte, herab leuchtete.

"Ihr edlen Männer von Andematunum", hob er klangvoll an, "der Schönrednerei habe ich mich nie bestiffen: mit den Waffen drückt der Römer seine Gedanken aus. Da aber bei euch das Wort am Meisten gilt, nicht die Sache, will ich auch ein par Worte sagen, die viel nothwendiger euch zu hören als mir zu sprechen sind.

Wir sind dereinst nach Gallien gekommen, nicht, um für uns etwas zu suchen, vielmehr angerufen von euren Uhnen, die sich unter einander zersleischt hatten, bis die Sinen wider die Andern die Germanen über den Rhein zu Hilfe gerufen hatten.

Diese waren gar eilsertig gekommen und hatten Freund wie Feind untersocht. Aun flehtet ihr, wir sollten euch befreien. Wir befreiten euch, trieben fast alle Germanen aus dem Land und besetzten den Rhein; nicht wahrlich, um unser unangreisbares Italien zu schüßen, nein, auf daß nicht euch ein zweiter Ariovist untersoche. Ihr aber, was thut ihr heute? Glaubt ihr, Bataver und Ueberrheiner meinen es

heute besser mit euch als weiland Ariovist mit euren Vorfahren?

Immer und immer wieber merben bie Germanen über den Rhein in euer Land herein drangen: nicht blos aus Raufluft, aus Raubluft, aus Banderluft: nein, aus ihren Sumpfen und Bald-Buften wird es fie ftets nach diesem so viel beffern Boben gieben, unter biefe mildere Sonne. Jest hegen fie euch jum Rampfe gegen uns. Das icone Bort "Freiheit" ichuten fie babei vor - wie von jeher Alle gethan, die Andere fnech-Gewaltherrichaft und Parteien haben ten wollten. Gallien fo lange zerriffen, bis wir Ordnung schufen. Bollt ihr Ordnung haben, mußt ihr Baffendienft leisten und Steuern gahlen: mehr verlangen wir nicht von euch. Wollt ihr fie lieber bem Imperator, ber fern am Tiberftrom gebeut, leiften, ober bem Germanen, dem Raufbold, dem Saufbold in der Bolfschur, ber sich euch in Garten und Saus, in Reller und Bett leat? Bahlt amischen Rom und den Barbaren! Denn mahrlich, ihr habt keine britte

Wahl. Ihr seid zu geistreich, euch zu vertragen, zu fein, euch selbst zu schüßen. Bei'm Jupiter! Gallien wird germanisch oder es bleibt römisch. Dabei behaltet ihr aber an Freiheit soviel — und mehr! — als ihr irgend vertragen könnt. Bürger von Andematunum, Bundesgenossen, Freunde! Dessnet eure Thore und kehrt zur Freiheit unter dem Schild der Legionen zurück. Wo nicht, so schwöre ich euch bei'm Genius Bespasians — nicht ein Stein bleibt auf dem andern im ehemaligen Andematunum. Wählt!" —

Trop bes berben Sohnes, trop der taum verhüllten Geringschätzung machten biese Worte ftarten Eindrud: benn ihre Wahrheit, so bitter sie mundete, war schwer zu bestreiten.

Rach kurzer Berathung mit ben Seinen erbat fich Gutruat Bedenkzeit.

"Bie viele Stunden?" fragte Cerialis.

"Tage!" erwiderten die Gallier. Sie müßten an Sabinus Boten schicken und bessen Meinung hören.

Dahn, Die Bataver.

"Sehr überflüssig. Aber wohlan!" — Er überslegte: eine Belagerung konnte Bochen erheischen. "Bie viele Tage?"

"Sechs."

"Nicht drei! Zwei Tage gönne ich euch. Für zwei Tage habt ihr von mir nichts zu befürchten."

Darauf hin ward Waffenstillstand auf zwei Tage versprochen und bei den Göttern Roms und Galliens feierlich beschworen.

## Drittes Hauptstück.

Im Abend deffelben Tages ließ fich eine Sclavin bei bem Feldherrn melben.

"Ift fie jung? Ja? Weiber haben immer Butritt", lachte er, den Becher dunkeln Weines niedersepend. "Herein mit ihr und heraus mit euch, ihr Hunde von Sclaven."

Ein zierliches gallisches Mädchen stand vor ihm.

"Bon Lucretia's Schwester", sprach sie und überreichte ihm ein verschnürtes Wachstäfelchen; er schnitt die Fäden mit dem Dolch auf, las, staunte und als er aufsah, die hübsche Botin zu befragen, war diese verschwunden. Rurg vor Mitternacht mar's.

Die Ampel von irifirendem didem Glase warf, von der Marmordede herabhängend, dämmerndes Licht auf das weiche Pfühl in Claudia's Schlafgesmach. Auf dem Pfühl saßen das schöne Weib und Cerialis; dieser, ohne Helm und Panzer, hatte das Schwert abgegürtet und mit dem braunen Kriegssmantel auf den hoch mit Teppichen bedeckten Estrich geworfen.

Claudia war wie verwandelt.

Jene gleichgiltige Trägheit war von ihr gewichen: sie war ganz Feuer, Leben, Bewegung: ihre großen Augen sprühten wunderbaren Glanz: nie war sie so schön gewesen.

Sie streichelte mit Behagen bes Römers starken Arm und sprach mit einem Wohlaut ber Stimme, welchen weder Gutruat noch Sabinus je vernommen: "Und weißt du, Unwiderstehlicher. um was ich dich am Glühendsten liebe? Nicht einmal um jene Kraft, die mich zu erdrücken droht in deinen Armen: —

nein, um jene Rühnheit, jenen todverachtenden Bagemuth bes Verlangens, der dich allein in dieser Stunde hieher führen konnte. Hab' Dank für dieses Bagen. Heiß will ich dir lohnen."

Und sie warf sich stürmisch an seine breite Bruft.

"Bei ja", lachte er, den Duft ihres ungefalbten Bares einschlürfend, "es ift toll von mir! Es ift Aber nur ber Rühnste gewinnt das Wahnsinn! Sußeste. Benn Bespasian es ahnte! Als ich bein Brieflein gelefen, fagte ich mir: "ift es eine Falle? Rein! Die Göttliche hat beinen heißen Blick erwidert und nur fie ja horte das Wort von Qucretia's Gruß. Sat dieses Beschöpf - Bera's Gestalt mit Aphroditen's Lustreiz! - dich ihrem aufgeblähten Mann, diefem feiften Godelcapaun, verrathen? Rein! Auch sie verlangt nach Glud: ihr lechzend Auge bezeugte das." Ich ging also - allein - ju ber in bem Briefe bezeichneten Marmorplatte neben dem Altar der Eppona vor dem

Sudthor: wirklich! fobald ich fie hob, bemerkte ich die ersten Stufen eines Erdaanges. Ich zögerte einen Augenblick: bann ichloß ich die Augen, rief mir bein Bilb por bie Sinne und - fprang binab. ben Stein binter mir nachziehenb. Noch einmal. wie er bumpf in fein Gefüge fiel, burchaucte mich's: "das war wie das Buschlagen einer Kalle. Uber nun bin ich barin — nun bormarts!" Bald hatte ich die angegebene Gifenthur ertaftet, der fleine Schlüffel paßte — er öffnete. Nun bearnste mich das matte Licht eines Mauerlampchens: ich eilte die aufsteigenden Steintreppen hinauf, das nachte Schwert in der Rauft: ich pochte leise, wie angewiesen, dreimal an einer zweiten Thur - bereit, den ersten Feind zu durchbohren: im Bergen aber glaubte ich nicht an Berrath und Gefahr: bich suchte ich, bich fand ich und nie genoffene Wonne, du berauschend Beib."

Und er umschlang sie mit den nervigen Armen, daß ihr der Athem stockte.

"Laß ab, du Wilber, du wirst mich tödten." "Gab' es schöneren Cod?"

"Nein! Aber noch nicht! Borher noch viele, viele Stunden wie diese. Du wirst, du mußt mich befreien aus dieser Dede, aus dieser She, aus . . !"

"Gewiß! Morgen, bevor die Sonne im Mittag fteht, bist du mein! Meine Gefangene scheinbar, meine Göttin in Wahrheit!"

"Morgen ichon? Aber euer beschloffener Vertrag — die Bedenkfrift" —

Cerialis lachte. "Das laß du meine Sorge sein. Als ich den Vertrag schloß da kannte ich noch nicht . . . Aber horch!" Er sprang auf. "Bas war das? Es pocht von unten an der Thüre — dreimal! — wie ich gepocht! Doch Verrath? Weib, dann . . !"

Er haschte Mantel und Schwert vom Boden auf: aber ein Blick auf ihr Antlit — alle Farbe war daraus gewichen — belehrte ihn, daß sie nicht minder ale er felbst von Entfepen ergriffen war; sie fand vor Schreden fein Bort.

"Der Chemann?" fragte er. "Nein! Der kommt nicht auf kunstlichem Schleichweg. Also ein Nebenbuhler? Nun warte!" Er riß das Schwert aus der Scheide und hob es drohend.

"Bei allen Göttern!" flehte jest bas Beib in höchster Angst. "Billst du dich und mich verderben? Still! Dort hinein! Hinter jenen Borhang. Rühre bich nicht! Laß mich gewähren. Dann wend' ich alle Gefahr von uns."

"Bon ihm vielleicht? Rein! — Er foll nicht leben! Ich will . . ."

Sie drängte ihn, halb mit Gewalt, hinter ben Borhang und eilte, die Fallthur zu heben, welche auf dem Vorplat die Mündung des Kellerganges schloß.

Gleich darauf erschien sie wieder in dem Schlafgemach, gefolgt von einem mit Staub und Strafenschmut bedeckten Mann; der goldgestickte Mantel hing ihm in Fegen um die Schultern, der reiche Harnisch war zerschlagen, die aufgeschnürten goldenen und silbernen Schmuckscheiben hingen, halb zerschmettert, an den Riemen herab, die dunkeln Hare waren ober der Stirn von getrocknetem Blut zusammengetlebt; mühsam, wankend hielt er sich aufrecht an einem kurzen Burfspeer.

"Um's himmelswillen", flüsterte Claudia so leise, daß er darüber staunte, "wie bist du zugerichtet? Wo kommst du her?"

"Bon Befançon! Besiegt! Geschlagen! Furchtbar geschlagen! Römische Cohorten — die zweite Legion! — frisch eingetrossen vom Rhone her hatten die Sequaner verstärkt. Alles ist verloren! Der Widerstand gegen diese Römer ist unmöglich. Schwer verwundet, durch den Helm — in den Kopf ein Hieb! — rettete ich mich durch schnellste Flucht. Ich ritt zwei Pferde todt."

Sie warf die Lippe auf: "Bor lauter Furcht!" sprach sie verächtlich.

Er hatte es nicht verstanden. "Glücklich in der Finsterniß durch die Reihen der Belagerer und durch den Erdgang in die Stadt gelangt, eile ich zuerst zu dir . . ."

"Du willst dich wohl hinter meinen Kleibern versteden?"

Er ftarrte fie an: "Nein! Flieben follft bu mit mir. In die Berborgenheit, wo uns niemand kennt!"

"Flieben? Fällt mir gar nicht ein!" fprach sie nun plöglich fehr laut.

"Bebenke! In wenigen Tagen können bie Feinde in ber Stadt fein."

"Bahricheinlich."

"Und bu willft nicht mit mir fliehen?"
"Rein."

"So liebst du mich nicht mehr? Ia, bin ich benn nicht mehr, der ich war?" rief er in lautem Schmerd, "nicht Julius Sabinus?"

"Der bift bu?" schrie es ba aus bem Rebengemach. "Barte, Raiser Galliens!" Und aus dem Borhang sprang Cerialis, den Mantel zur Abwehr um den linken Arm geschwungen, bas breite Schwert zum Stoße zudend.

"Ein Mann! Ein Römer bei dir! Berratherin!" rief der Ueberraschte. "Rieder mit ihm!"

Und er warf sich Cerialis entgegen.

Aber ein Streich des Römer-Schwertes schlug ihm den Speer aus der Hand, ein Stoß durchbohrte seinen rechten Arm: aufschreiend wandte er sich und floh.

Cerialis folgte ihm.

Durch die Fallthur, die jener hinter sich zugeworfen hatte, ward er eine Weile aufgehalten. Als er die Stufen hinab in den halbdunkeln Gang gelangte, war der Flüchtling nicht mehr vor ihm zu sehen.

"Unbegreiflich! Er kann noch die Eisenthüre nicht erreicht haben. Wo steckst du, Herr Kaiser? In einem Mauseloch?"

Er fpahte ringsum in bem schmalen Bang: -

ba bemerkte er eine schmale Holzpforte, welche an ber linken Seite offenbar in einen Ausgang führte.

Er riß daran: — aber sie war von Außen verschlossen. "Dahinaus ist er entwischt, in die Stadt hinein. Nun warte! Sie wird dich nicht lange schützen!"

## Diertes Hauptstück.

Gine Stunde barauf mar die Stadt gefallen.

Aus dem Sause des Oberpriesters hervorbrechend hatten sich plöglich die ehernen Scharen der Legionen über die unglücklichen Bewohner ergossen, unter gellendem Tubageschmetter, die Fackel in der Linken, den Mordstahl in der Rechten, überall hin Brand, Tod, Plünderung verbreitend.

Bis nach Tagesanbruch wutheten diese Schreden: bann gebot Cerialis Ginhalt.

Er war doch nicht zufrieden mit seinem Erfolg. Er hatte das Haus Gutruats, den Tempel, das Haus bes Sabinus durchsucht bis in die verborgensten Winkel: 'umsonst; weder der Raiser Galliens noch der Oberpriester noch Claudia waren zu finden: spurlos war auch sie verschwunden. —

Mehrere Tage waren vergangen.

Die Römer hatten, eine kleine Besahung in ber halb verbrannten Stadt zurücklassend, Langres geräumt und sich gegen Norden gewendet. —

Da lag in einem Beholg, ein par taufend Schritte süblich ber Stadt, in einem höhlenabnlichen Raum unter ber Erbe auf einer Schutte von Stroh ein bleicher Mann mit halbgeschloffenen Augen. Die Wurzeln ber mächtigen Balbbaume ba oben waren burch die Erbe und burch das lodere Geftein bis in die nicht gar tiefe Bohlung gedrungen: fie reichten fast bis auf bas Lager bes Rranken. bem nacten Gestein bes Bobens tauerte eine garte Frau; eine kleine Dellampe von gebrauntem Thon brohte zu ersticken in der dumpfen Luft; fie beleuchtete nur matt die feuchten, triefenden Bande; taum tonnte man bei bem truben Schein einige hier mit ichwarzbrauner Farbe angemalte Bildet erkennen: es war ein Kisch, eine Taube, eine Balme.

Schwer athmete ber Sieche. Er tastete mit

den mageren blaffen Fingern umher: sofort wurden sie von der weichen Hand der Frau ergriffen, festgehalten, beruhigt.

Er schlug nun die matten Augen auf — tief lagen fie in ihren Sohlen.

"Bo bin ich?" fragte er.

"In Sicherheit. Und bei mir."

"Du bist's, Epponina? Also war es kein Traum! Aber sage, wo — wo — ist . . ?"

Er versuchte sich aufzurichten, aber er fant zurud auf bas Stroh.

"Nimm erst die Arznei, Lieber. Und bleibe ganz ruhig, dann sollst du Alles hören. Gelobt sei der Herr!" schloß sie die Hand loslassend. "Das Wundsieber ist fast ganz vorüber."

"Bund? Ach ja! Die Schlacht! Der Helm! Und dann — dann der Stoß in den Arm und ach! das schmerzt noch bittrer."

"Still, still, Lieber! Das ift nun all' vorbei."
"Wie lange lieg' ich hier?"

"Sechs Tage. Am siebenten, sagte der Freigelassene, der treue Senecio, werde sich's entscheiden. Es ist entschieden. Der Herr hat dich gerettet: o nun ist Alles gut. Er sei gelobt."

"Aber erfläre . . . "

Bleibe mir nur ruhig liegen. "Gern. ලා! Der Mantel brudt mohl die munde Schulter? Nun ift's beffer, nicht? Also: in die Stadt drang in jener Nacht ber Schreden ein bunfles Gerücht auch in unser Saus - von jener Schlacht, von der Rlucht unferes Beeres. Ein Thürmer bon bem Thor in unferer Nahe fagte unferen Sclaven, er glaube bich im Schein seiner Fadel beutlich erkannt zu haben, wie du heranjagend nabe bor dem Thor mit dem Rosse gestürzt seist: bas Thier sei nicht mehr aufgestanden, der Reiter aber hart vor dem Wall in der Dunkelheit verschwunden. Ich ahnte Schlimmes von der Schlacht. Durch die von den Römern beobachteten Thore konntest du nicht in die Beste gelangen. Doch mußte

ich, bu tennst manchen ber Gange, welche unter ber Mauer burchführen. Und warst du glücklich in die Stadt geschlüpft, — wohin bann bein erster Gang bich führte, — bas wußte ich."

## "Epponina!"

"Lange harrte ich bein in Schmerzen, boch geduldig. Aber als du immer noch nicht kamft, ergriff mich namenlose Angst um dich. Es litt mich nicht länger daheim. Ich eilte hinaus: ich wollte in das Haus... des Gößenpriesters, ihn zu fragen, ob er von dir wisse? Da, in der Seitengasse — rechts von unserem Hause nach dem Tempel zu — stieß mein hastender Fuß an eine dunkle Körpermasse: ich bückte mich — der Mond trat aus dem ziehenden Gewölk — ich erkannte dich. Regungslos lagst du, wie todt. Aber dein Herz schug unter meiner Hand. Mein Filseuf holte unsere Sclaven, Senecio den Freigelassenen und sein Weib herbei. Wir trugen dich in unser nahes Haus, ich slößte dir Wasser in den halb offenen Mund: du schlugst die Augen auf:

bein erstes Wort war: "Bu Gutruat! Ihn warnen! Er ist verrathen. Römer — in ber Stadt. Gile!"

"Und solche Angst lag in beinem Blick, solcher Nachdruck in beinem Wort — ohne Zweisel: das war nicht Fieberrede, Wahrheit war's! Ich flog zu dem Priester — lange währte es, bis er geweckt, bis er bereit war, mich zu empfangen — es gelang mir endlich, ihn zu überzeugen von dem Ernst der Gefahr. — Er gebot seinem Weib, ihm und mir zu folgen: er wollte von dir selbst das Nähere erkunden: — allein sie weigerte sich: sie wollte das Haus nicht verlassen.

"Sier werden wir zu Allererft gesucht, gefangen!" rief Sutruat.

Umsonst. Sie sträubte sich, ihm zu folgen. Da ergriff er argwöhnisch, zornig, ihre Hand und zerrte sie mit Gewalt mit sich sort. Run standen wir an deinem Lager. Gutruat drang in dich mit Fragen, woher du von Berrath wissest? Sie — das Weib ward todtenblaß: sie zuckte die Achseln

und meinte: "was beweisen die Wahnreden eines Fiebernden?" Aber du — du schwiegst! Bewußt-los lagst du wieder, nichts konnte dich erwecken. Triumphirend sprach sie: "darf ich nun zurück in mein warmes Bett, ihr Thoren? Die Furcht vor diesen Römern hat euch alle verrückt gemacht." Und schon wollte der Priester — er bat sie um Bergebung! — in der That mit ihr in sein Haus zurücksehren: — da scholl bereits — gerade von dort her! — der Wassenlärm, das Mordgeschrei der eingedrungenen Feinde. Gutruat erschrak: aber er saste sich alsbald, ergriff wieder sein Beib, das allein slüchten wollte, am Arm und winkte mir, ihm zu folgen: "Laß diesen Todten oder Sterbenden" mahnte er, "und rette dich!"

Ich aber rief den Freigelassenen und sein Weib, und ich und sie, wir hoben dich und trugen bich zu dritt aus dem Hause, dem Priester folgend. Er floh in das kleine Sanctuarium des Hesus, ganz in der Nähe unseres Hauses: — zum Glück! Denn

kaum vermochten wir, mit dir dem Gilenden nachzukommen: — dort hob er eine Platte des Hauptaltars aus und sprang, das widerstrebende Weib
mit sich reißend, hinab in eine dunkel gahnende
Tiefe.

Behutsam stiegen wir, dich hebend, nach. Rur langsam tasteten wir drei uns in dem dunklen unsbekannten Raume vorwärts: du stöhntest so schwerzlich bei jedem Schritt! Endlich wehte uns von oben her der kühle Hauch der Nachtlust entgegen: wir erreichten — nach mühseligem Emporklimmen über halb zerfallene Steinstusen — das Freie, den Tannenwald außerhalb des Walles. Der Priester und das Weib aber waren verschwunden: obwohl der Flammenschein der brennenden Stadt sein grelles slackerndes Licht bis hieher wars: — nichts war von ihnen zu sehen! Nathlos, führerlos standen wir nun allein in dem nächtigen Walde!

Ich flehte in meiner Herzensangst zum Herrn, er moge bich retten vor ben Feinden, deren fürchter-

liches Sieges- und Mordgeschrei bis zu uns brang. Und Gott erhörte mein heiß Gebet. Plöglich erinnerte ich mich dieses ganz nah gelegenen Zufluchtortes, dessen Zugang dichtes Gebüsch und Strauchwerk
ganz umhüllt."

"Aber wie — woher . . ? Ah! Jene Bilber an der Steinwand: — Christianer!"

Sie nickte: "Als vor fünf Jahren Nero wüthete gegen die Gläubigen, zumal alle Aeltesten der Gemeinde, die Presbyteri, welche, die Lehre des Heils verkündend, durch die Provinzen wandern, mit dem Tode bedrohte, da hat Senecio, schon als er uns nach Athen begleitete, durch jenen gewaltigen Redner auf dem Areopag für die Lehre vom Areuz gewonnen, den alten Presbyter, der die kleine Gemeinde soeben begründet hatte, in dieser einst auf der Jagd von ihm entdeckten Höhle verborgen, die der kurze Sturm der Verfolgung durch Nero vorüber gebraust war. Hier kamen wir in jenen bangen Wochen manchmal zusammen — nur acht Köpfe —

dem Lehrer irdisch Brod zutragend und himmlisches von ihm empfangend."

"Epponina! Du wagteft bein Leben!"

"Das furze traurige Leben bier, um bas emige felige bort oben zu gewinnen. Diefer Buffuchtsstatte mahnte mich nun der Berr für dich. Mit unseren letten Rraften trugen wir dich bier berab und betteten bich, ach, auf den harten Relsarund. bis Senecio und Bia aus unserer Billa dies Strob und Brod und Bein herbeischaffen tonnten. Biederholt magten fich die Getreuen auch in die Stadt gurud, Argnei für bich zu holen. Unfer Saus bort ist niedergebrannt. Ein hoher Preis ift auf beinen Ropf gesett durch öffentlichen Unschlag auf dem Markt. Die römische Besatung sucht noch immer nach dir. Ber beinen Aufenthalt kennt und nicht anzeigt, ift mit bem Tobe bedroht. Nur größte Borficht fann bich retten. Und nach du wohl zumeist verlangst, zu forschen nach ihr . . . . "

"Nach wem?" fragte ber Bunde.

"Run nach — dem Weibe. Reine Spur von ihr und Gutruat."

Da schüttelte er mude den Ropf und sprach: Nichts mehr von ihr! "Nein, Epponina. Wort mehr — tein Gebanke. Du — du allein bist bas Beil meiner Seele! Bu spat erkenn' ich es! Welche Liebe, welche Treue! Kannst du mir vergeihen? Wenn das die Früchte beines Glaubens find, o so lehre auch mich, also glauben. Nichtigkeit der Belt und ihres Blanges, die Sohlbeit des Chrgeizes, die Berachtlichkeit der Luft: ich habe fie ertannt bis auf ben Grund, bis auf die ekle Befe. Die kehre ich in jene falsche Belt gurud. Bleib' ich am Leben, - bir allein will ich leben, dir und beinem Gott, ber die Seinen auf Erden ichon ju Beiligen ertlart. Dh Epponina, fannft bu mir vergeben?"

Und er griff mit zitternder Hand nach ihrem Haupte.

Sie erwiderte nichts; sie beugte sich über ihn und drückte einen Ruß auf seine bleiche Stirn. Zwei Thränen flossen langsam aus den sanften Augen: aber sie schmerzten nicht: es waren Thränen seliger Rührung. Stille ward's in der dunkelen Höhle:

— Brust an Brust ruhten die Gatten.

Nenntes Buch.

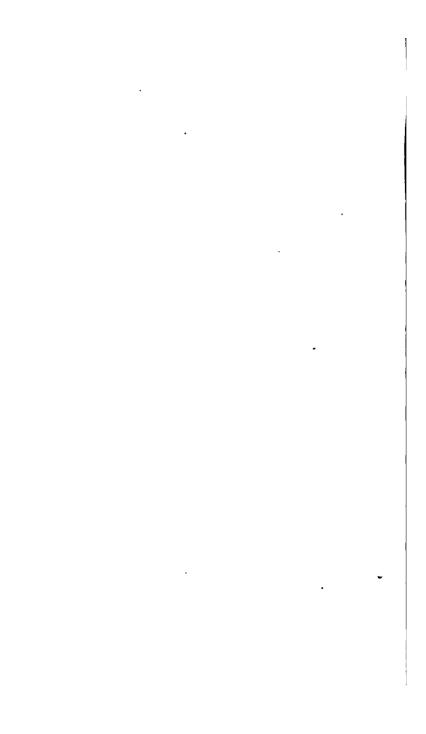

## Erstes Hauptstück.

Einstweilen hatte Civilis nicht nur das Land der Bataver und Rannenefaten von den letten versprengten römischen Truppen gesäubert, er war weit nach Südwesten, die Maas auswärts, in Gallien vorgedrungen, hier das Gleiche zu vollenden und zum Schutze der Heimath auch die nächst gelegenen Gebiete zu beschen.

Er lag mit einem Theil seiner Streitkräfte im Lande der Aduatuker auf dem linken Ufer der Maas vor einem kleinen römischen Castell, in welches ein par Cohorten aus ihren Sommerlagern in dem flachen Lande sich geflüchtet hatten. Nach zäher Bertheidigung wurden sie zur Ergebung gezwungen: die Bataver, in allen Künsten des Wasserbaues

geschickt und altgenbt, hatten ihnen Fluß und Quellen abgegraben.

Sivilis hatte ben tapfern Männern nach Abgabe der Baffen freien Abzug mit Gepäck und Habe nach Italien gewährt; am frühen Morgen waren sie nach Süden aufgebrochen, Worte des Dankes gegenüber Civilis auf den Lippen.

Dieser saß nun um Mittag in seinem Belt, vertieft in eine erbeutete römische Straßenkarte Galliens, die auf dem Tisch ausgebreitet lag.

Er hatte Befehl gegeben, das Lager abzubrechen; er wollte nun noch weiter westlich ziehen, mit den Führern der Gallier die längst von diesen gesuchte Zusammenkunft zu halten und hier die künftigen Berhältnisse zwischen den Germanen des linken Rheinsufers und dem Reiche Gallien, zumal auch die Absteckung der Gränze, festzustellen.

Er ward aus feinen Gedanken aufgeftort burch feinen Anaben, welcher haftig ben Beltvorhang zurudichlug und hereinsprang; jugleich scholl verworrener

Lärm, Geschrei, auch Baffengetose in bem fleinen Lager.

"Bater, Bater!" rief er erhitzt, "bas ist schändlich! Das geht dir an Wort und Ehre! Das barfst bu nicht leiden."

"Was ist geschehen? Ich ließ dich auf dein Bitten mit Welo reiten, die Römer zu geleiten. Beshalb bist du schon zuruck? Wo ist Welo?"

Da eilte biefer in das Belt: "Schlimme Nachricht bring' ich, Feldherr."

"Was bedeutet der Larm im Lager? Ich höre viele römische Stimmen."

"Arges ist geschehen. Und ich konnt's nicht wehren. Ich geleitete, deinem Beschl gemäß, die abziehenden Römer eine Strecke weit aus dem Lager, zu sorgen, daß sie den Vertrag genau einhielten, keine Waffen mit führten. Sie haben ihn eingehalten. Aber nicht deine Leute."

"Wie? Was? Wer?" braufte Civilis auf.

"Die Chaufen!" antwortete der Rnabe.

"Auf der Straße nach Gemblours stießen wir auf deren wilde Scharen, die du heranbesohlen, dir nach Tournay zu folgen. Raum wurden sie der Römer ansichtig, die ohne Waffen, aber mit Gepäck auf den Schultern und auf ihrem Wagen einherzogen, als sie über sie herfielen, sie beraubten und erschlugen."

"Und du, Belo? Du litteft bas?"

"Ich warf mich ihnen entgegen, ich schrie: "Haltet Vertrag und Treue! Sie burfen frei abziehen. Civilis hat sein Wort gegeben! Hört ihr? Civilis!"

"Aber nicht wir!" brüllten sie entgegen. "Bir sind freie Chauken. Wir sind nur hier, schlagen und rauben zu helfen. Civilis hat uns nichts zu befehlen. Wir sind freie Manner, nicht römische Kriegsknechte, die vor ihrem Centurio zittern." Und sie fuhren fort, zu tödten und zu plündern."

"Und du litteft ce?" wiederholte Civilis drohend.

"Bater, wir waren fünfzig gegen fünftausend. Belo erhielt einen Reulenschlag, er sant vom Ros."

"Auch deinen Anaben traf ein Steinwurf — sieh, er blutet. Wir wichen mit den noch übrigen Römern — viele hundert sind ermordet! — in's Lager zurück. Die Chauken machten auf der blutigen Stätte Halt und freuten sich ihrer Beute."

"Nicht lange mehr follen sie sich freuen!" rief Civilis. "Merovech, mein Pferd! — Ihr bleibt, Alle bleibt ihr im Lager."

"Du allein willst . . . ?" warnte Belo.

"Bater, mas willst du thun?"

"Entlassen will ich sie, sofort. Sie nach Hause schre schnachen ber Bataver Ehre schändeten. Strafen kann ich sie nicht, wie sie's verdienten mit dem Tode — das ware der Bruderkrieg, zur Luft ber Feinde. Aber fort mussen sie — sogleich!"

"Feldherr, es sind fünftausend. Wir werden sie schwer missen. Sie zählen zu beinen allergrimmigsten Scharen."

"Aber sie gehorchen nicht! So schaden sie mehr als sie nützen. Zudem — von Köln her sind viertausend Tenchterer im Anzug, erlesene Leute, also Ersat für . . ."

Da eilte Brinno herein: "O Civilis! Was bist du meinem, unser Aller Rathe nicht gefolgt! Wir warnten so tren! Run ist das Unglück geschehen! Nun hast du den Lohn für deine Güte!"

"Bas hast du zu berichten?"

"Röln, die falsche Stadt der Ubier! Bie dringend forderten die Ueberrheiner: Tenchterer, Usipier, Tubanten, die so lang und so viel zu leiden hatten von jener mächtigen Zwingburg römischer Gewalt, seit sie drohend über'n Strom blickt, nachem sie sich ihr ergeben mußte, ihre Zerstörung, die Niederreißung ihrer Bälle, die Verstreuung ihrer Einwohner über ganz Gallien."

"Die Ubier find Germanen!"

"Abtrunnige find fie! Abgefallen und verrömert, römisch geworben bis in's faliche Berg hinein! Als

sie dir die Verföhnung abbettelten, wie schwuren sie doch mit heiligen Siden Treue der Sache der Freiheit! Und nun . . . "

"Rede! Bollende!"

"Die viertausend Tenchterer -"

"Nun ?"

"Sie find von ben Ilbiern ermordet!"

"Unmöglich!" rief Civilie.

"Die verrätherischen Bürger hatten die von dem weiten Weg Ermüdeten sämmtlich zu einem großen Fest vor den Thoren geladen, sie alle versammelt in einem gewaltigen Circus von Holz, den die Römer für ihre Spiele gebaut. Reichliches Essen, noch schwereres Trinken versetzte die Wegmüden bald in Schlaf und Rausch. Da sperrten die Ubier die Thüren, zündeten die Holzringe auf allen Seiten an und verbrannten alle viertausend oder erschlugen, wer von den hohen Wänden herab sprang. Nur zehn Mann sind entkommen; ich traf sie eben vor dem Lager."

Civilis war bleich geworden, aber nicht bor Furcht. "Darf man denn nie vertrauen, ohne gestraft zu werden durch Berrath?" sprach er schmerzlich.

Der Knabe suchte nach seiner Hand: — er versstand es, tiefste Bewegung in dem Antlig des Baters zu lesen.

Da ward abermals ber Borhang bes Beltes zurückgeschlagen. Sido stürmte herein, einen Mann in frisischer Tracht mit herein ziehend.

"Schwarze Runde, Civilis, boje Nachricht! Rede, Sigiswalt!"

Der Bote neigte sich und sprach: "Mich sendet Ulemer, dein treuer Baffenbruder. Bon Brittannien her kam eine römische Flotte."

Civilis nickte ungeduldig: "Ich habe sie ja längst erwartet. Sie trägt die XIV. Legion. Deshalb befahl ich doch, Nacht wie Tag Strandwachen auszustellen. Man kann an euren Watten gegen Widersstand nicht landen. Hat Ulemer . . .?"

"Er hat Alles angeordnet, wie du befohlen.

Aber in einer fturmischen Racht haben die Rlein-Frifen — gegen sein Gebot! — ihren Strand verlaffen."

"Sie fonnen nicht gehorchen!" ftohnte Civilis.

"Beil bei solchem Seegang keine Gefahr drohe. Doch gerade in dieser Nacht sind die Römer auf flachen Boten gelandet, nahe dem Dorfe Dunvik."

"Da sind Labeo und die Brigantiker in Haft!" rief Brinno.

"Die Römer haben sie befreit. Sofort führte Labeo ein par Cohorten in das Land der Kannenefaten unter Mord und Brand."

"Warte! ich komme!" schrie Brinno. "Mein Roß! Mein Roß! All' meine Scharen brechen auf!" Und er wollte hinaus brausen.

Aber eisern legte sich eine Hand auf seine Schulter: "Halt!" sprach Civilis ernst, "denkst auch du nur an dich selbst? Du bleibst, Brinno, und erwartest meinen Beschluß. Bisher hab' ich dir nie besohlen. Sest — jest wird es Zeit, daß man Gehorsam lernt." Und der Niese blieb ruhig stehen und sentte beschämt den gottigen Ropf.

"Die Brigantifer aber sind mit andern Römern in deinen eigenen Gau, o Civilis, eingebrochen. Sie rufen deine Bataver zum Abfall auf — und Biele, Viele . . ."

"Ich kann mir's benken", schloß Civilis traurig nickend. "Die Meisten folgen ihnen. Ich hatte immer Neider. Und unter fünf Parteien in Einem Gau geht das nicht ab bei uns. Ich werde also..."

Er konnte nicht vollenden: Brinnobrand stürmte in das Zelt, er hielt einen verschlossenen Brief in der Hand: "Für dich, Wodan. Und jest, Retter und Rather, rett' und rath'! Ein gallischer Reiter, ein Bote des Classicus, jagte soeben in das Lager auf Schaum= und Blut=bedecktem Gaul: er selbst ist wund: er konnte nur noch stammeln: "Für Civilis!" dann sank er bewußtlos aus dem Sattel."

Civilis nahm die Bachstafel und las: "Die

Römer über uns! Von allen Seiten! Mit fünf Lesgionen. Dazu noch die vier, die zu uns übergetreten waren: sie sind abgefallen. Ich bin bei Borms gesschlagen und bei Bingen, Tutor bei Bauconia, Valentinus bei Ricol: — er ist gefangen und hingerichtet — Sabinus bei Besançon: — er ist verschwunden! — Alles Land von Borms bis Neuß, von Mainz bis zur Mündung der Garonne ist verloren. Komm! Rette! Hilf! Ich werde schon wieder angegriffen. Mit Mühe halte ich mich noch an der Maas bei Epoissum. Die Vorhut der Kömer führt der Legat Mummius Lupercus."

Da fuhr Civilis zusammen, er zerdrückte das Täflein in der Kaust.

"Sorst du? Sast du den Namen vergeffen? Den Namen Mummius Lupercus?" schrie Brinno.

"Bormarte, Civilie! Führ' uns vorwarte, jur Rache!" mahnten Alle.

"Rein", fprach Civilis, "das ware Bahnfinn! Soll ich ben Beind in unfrem Ruden laffen? Erft unser Bolt: — alles Andere bann! Bir brechen auf — sofort. — Burud in unsere Gaue!"

"Bie? Burnd?" grollte Brinno. "Du weichst vor ben verhaften Ablern?"

"Glaubst du, mir wird es leicht? Erft die Pflicht — und dann die Leidenschaft! O werdet ihr's benn niemals lernen?"

## Sweites Hauptstück.

Der Erfolg schien den weisen und hochherzigen Beschluß des Civilis belohnen zu wollen: das Schlachtengluck, das seit des Cerialis Auftreten bisher ununterbrochen die Legionen begleitet hatte, wandte sich, sobald Civilis ihnen entgegen trat.

In die Heimath zurückgekehrt ließ er Brinno auf dessen heißen Bunsch der Kannenefaten Gaue befreien von Claudius Labeo, der seine römischen Cohorten durch Ausgebote der gallischen Nervier von der Sambre um Bavay und der Bätasier in Südbrabant verstärft und nun Brinno's Heimath und die benachbarten Marsaker im Süden heimgesucht hatte.

Der ungestüme Selb warf sich mit Wuth auf bie Feinde und schlug sie rasch zum Lande hinaus.

Aber damit nicht begnügt, zog er den durch die römische Flotte bedrängten Frisen zu Hilfe, griff vereint mit Ulemer das Geschwader der hochbordigen und tief gehenden Trieren, die sich in jenen Watten so unbehilslich wie der Wal in seichtem Landwasser bewegten, mit zahlreichen leichten Fischerkähnen an, nahm den größeren Theil, bohrte viele andre in den Grund und ließ nur wenige entsommen.

Einstweilen hatte Civilis die beiden Brigantiker aus seinem Heimathgaue vertrieben und weit bis nach Sudosten an die Maas verfolgt. Hier retteten sie sich zu Claudius Labeo, der im Gebiet der Tungern die Brücke über die Maas besetht hatte und im Bertrauen auf diese feste Stellung hier Stand hielt. Aber Brinnobrand, der nicht von seinem Bodan gewichen war, schwamm in der Nacht an der Spipe eines Schwarmes von Batavern über den Strom und siel den Feinden in den Rücken. Geschlagen flohen die drei Führer in die Bildnisse der Belgen, eifrig, aber vergeblich verfolgt von Civilis.

So ber Feinde in seinem Ruden entledigt wandte sich Civilis aus der befreiten Heimath wieder mit Brinno und dem ganzen ihm noch verbliebenen Heere nach Sudosten, den dringenden Hilferusen der Gallier folgend.

Inzwischen hatte Cerialis, nachdem sein Zug gegen das heer des Sabinus durch dessen Niederlage bei Besançon überflüssig geworden und die hauptstadt der Lingonen in seine hand gefallen war, sich wieder nach Norden gewandt und bei Trier eine feste Stellung bezogen.

Bu diefer Bewegung ber Vorsicht brangten ben sonft so stürmischen Angreifer die wiederholten Nachrichten, neue germanische Haufen seien vom rechten Rheinufer ber im Anzuge zu Civilis.

Diesen sollte der Beg verlegt werden; er hoffte, jene Berstärkungen abzufangen, und dann ebenso Bataver und Gallier vor deren Bereinigung zu vernichten.

Um diefer zuvor zu fommen, schickte er eine

ftarte Abtheilung über Roln hinaus ftromabwarts bis Neuß.

Er sclbst blieb in Trier langer als seine Unterführer rathsam und des Ungestümen Art entsprechend fanden.

Diese staunten hier balb über gar manches Seltsame in seinem Thun und Lassen. Was den Seinen am Meisten auffiel, war, daß er, der Rudssichtsloseste der Menschen, plöglich Mitleid mit den armen Galliern betheuerte, und sich bereit erklärte, Vermittelungsvorschläge zu ihren Gunsten entgegen zu nehmen.

Schon vor dem Abzug von Langres hatte er in denselben öffentlichen Anschlägen, welche Sabinus ächteten, dem Oberpriester Gutruat volle Berzeihung verheißen, ja ihn aufgefordert, über Berhütung weiterer Kämpfe mit den Römern in Berhandlung zu treten; "denn wer", so schloß der Erlaß, "ist zu solch edlem Werke näher berusen als der Oberpriester des höchsten Gottes der Gallier durch seine hohe Stellung, seine

fromme Pflicht und die erhabene Beisheit feines Geiftes?"

Das hatte gewirkt.

Gleich am ersten Tage, nachdem Cerialis in Trier wieder eingetroffen, erhielt er ein Schreiben Gutruats, der sich in volltönenden Worten erbot, die Vermittelung zwischen Kom und Gallien zu übernehmen, wenn ihm und seiner Sattin volle Sicherheit und Freiheit zugeschworen werde; alsedann werde er auch seinen in dem Briefe noch nicht mitgetheilten Aufenthalt angeben und den Feldherrn zu sich einladen. Da ward Cerialis plöplich seelen-vergnügt.

Er beschwor vor dem Boten, der seinerseits das Schreiben ohne Kenntniß des Verstecks des Verfassers von anderen Seudlingen erhalten hatte, Alles was der wollte bei allen Göttern Galliens und Roms und erfuhr bald darauf, daß Gutruat und dessen Gemahlin, nach vielen Fährlichkeiten ihrer Wege, ganz in der Nähe von Trier Zuslucht gefunden hatten

in Obringadunum, einem noch von den Galliern behaupteten sehr festen Castell, welches, uneinnehmbar durch Sturm von steilem Sandsteinfelsen auf die Mosel herabschaute; es war — wohl wegen seiner sturmfreien Lage — zugleich ein uraltes keltisches Heiligthum des Teutates, des Kriegsgottes, dessen überlebensgroßes Standbild von Erz in dem Sacrarium der Burg errichtet stand.

Der erste Gedanke, welcher den raschen Rrieger durchzuckte, war gewesen, sofort aufzubrechen, das Felsennest zu erobern, den aufgeblasenen Pfaffen über dessen Binnen herabzuschleudern und die schöne Wittwe zu trösten.

Allein die Landeskundigen versicherten — und auf einem Erkundungsritt bestätigten ihm das die eigenen kriegserfahrenen Augen — daß der Sturm in der That unmöglich sei: die Aushungerung aber, versicherte man ihm, werde eine höchst langwierige Sinschließung von Wochen, ja von Monaten erheisschen, da gleich zu Anfang des Aufstandes Vorräthe

in außerordentlicher Menge in diese heilige Trupveste waren gebracht worden. Monate! Und er mußte in wenigen Bochen schon wieder als Sieger in Rom vor bem Imperator stehen.

Sein ungeduldiges Berlangen, die — kaum gewonnen — sofort Berlorene wieder zu sehen, drängte ihn vielmehr, auf jeden Borschlag einzugehen, der ihn so rasch als möglich in ihre Nähe brachte.

Stand er nur erst, wenn auch durch Vertrag gebunden und in Gegenwart des Gemahls, ihr gegenüber, so würde List oder Gewalt schon weiter helfen.

So ließ er es sich benn nicht verdrießen, Tag für Tag mit kleinem Gefolg zu ber eine starke Stunde Mosel auswärts gelegenen Felsenburg zu reiten und vor beren Thor mit dem herzlich gering geschätzten Druiden zu verhandeln.

Bergebens hatte er in den ersten Tagen gehofft, Eintritt in die Burg zu finden, hier die heiß Berlangte zn sehen, sich, wenn auch nur durch Blicke. mit ihr zu verständigen: er hatte sich — trop der Warnung seines Gefolges — tühn in die Beste und so in die Gewalt des Priesters begeben, so heiß war sein Begehren, so ganz hatte die Leidensschaft für dies Weib alles Andere in seiner Seele zurückgedrängt.

Allein Gutruat hielt ihn mit icharfftem Diftrauen von der Burg ab: er berief fich dabei vorauf den verratherischen Ueberfall von wurfsvoll Langres; vergebens entschuldigte diefen der Römer damit, daß seine Legionare, nachdem fie - burch Bufall - jenen Erdgang entbedt, nicht mehr von bem Gindringen in die Stadt gurud zu halten gemejen feien. Der Priefter trat aus der Burg heraus nur unter ftarter Bededung von Gewaffneten, mahrend Cerialis fein Befolge weiter unten halten laffen mußte fich benn der Ungeduldige mußte. ලා bequemen, ftatt fich des schönen heißen Beibes gu freuen, draußen bor dem Burgthor auf einem Blod von dem iconen, rothen Sandstein des Felsens lange,

nichtssagende Reben des Wichtigthuers von Gemahl anzuhören und obenein noch vorsichtig zu beautworten, auf daß die Fortführung einer Berhandlung möglich blieb, die er im Innern verlachte. Wie würde er jemals Gallien andere Bedingungen zugestehen als bedingungslose Unterwerfung! Aber noch mußte er seinen Zorn über den eingebildeten Schwäßer zuruckbammen!

Und die Hoffnung auf Erfolg seiner Absicht stieg, seit — am dritten Tage der Berhandlungen — die lockende Gestalt Claudia's auf dem Wall sichtbar geworden. Also lebte sie, weilte wirklich in der Beste: — er hörte des Eiteln gespreizte Reden nicht umsonst!

Am folgenden Tag erbat er die Bergünstigung, die Gemahlin des Gottähnlichen, von deren Schönheit er schon viel vernommen habe, kennen lernen zu dürfen.

Aber Gutruat sträubte fich; gar mißtrauisch sah er auf den stattlichen fraftstrogenden Mann: er

schlug es ab. Jedoch als am folgenden Mittag Cerialis - er hatte das Beib oben auf der Binne, welcher Gutruat den Rücken wandte, stehen und einen Gilber Becher jum Munde führen sehen um einen Trunf Meines hat und Gutrugt einen ber Seinen an das Thor schickte - fiebe, ba trat aus bemfelben plöglich Claudia mit der zierlichen Boadica, ihrer vertrauten Sclavin, welche Rrug und Becher trug, beraus auf ben ichmalen Plat zwiichen dem Thor und dem steilen Felsenabstieg. freue fich, fagte fie, jedem Bunich ihres Gaftes und Besiegers entgegen zu tommen. Sie fette sich zu den Männern auf die Bant von rothem Sandstein und trank aus Einem Becher mit ihnen. Arawöhnisch beobachtete Gutruat die Beiden und fo vortrefflich die Frau ihre Rolle durchführte, ben nie gesehenen Fremdling artig, doch fühl zu behandeln, - die Leidenschaft des Mannes verrieth fich gar bald durch flammende Blide. Er fonnte heute gar fein Ende der Berhandlung finden: - aber er gab

verwirrte Antworten, machte Zugeftandnisse, die er bisher stets verweigert: — dabei ließ er kein Auge pon Claudia.

Unwirsch stand Gutruat auf; er musse, bevor er abschließen könne, erst noch den Willen des Teu-tates befragen, dem in dieser Nacht ein großes Opfer zu bringen sei; er beschied seinen Gast auf morgen Mittag. Schon wollte dieser aufbrechen, als plöglich Claudia rief: "Ei, wie schön, wie schön! Dort! Cerialis! Dort das Bogelnest in der Mauer!"

Beibe Männer blickten in der Richtung: — beide wunderten sich über den lebhaften Ausruf: denn in der That war an dem verlassenen Spapennest nichts irgend auffälliges zu sehen. Aber Cerialis hatte verstanden, als Claudia bei seinem erstaunt fragenden Blick die starken Augenbrauen bedeutsam in die Höhe zog.

Gutruat ward ftill: doch verabschiedete er den Römer mit seiner gewöhnlichen, feierlichen Herablaffung. Als mehrere Stunden später Claudia von ihrem Gatten die Erlaudniß erbat, — es war schon dunkler Abend — sich im Freien vor dem Thor zu ergeben, verstattete er das mit gnädigem Kopfnicken. Raschen Schrittes rauschte sie hinweg: — sie warf vor dem Thor einen sehnsüchtigen Blick den Felsensteig hinab: ach! da standen auf demselben die Wachen Gutruats.

## Drittes Hauptstück.

Bei Einbruch der Nacht ließ Cerialis seinen Lagerpräsect, den Tribunen Sertilius Felig, kommen und übertrug ihm den Besehl über Heer, Lager und Stadt; er empfahl ihm insbesondere die Moselbrücke. Er selbst musse die Nacht auswärts verbringen und verbitte sich jede Nachspürung. Der Tribun kannte die Neigungen seines Herrn, verneigte sich schweigend und ging.

Auch damals schon zeigte die schöne Moselstadt ein wunderbar liebliches Bilb.

3mar ber Schmud, welchen heute bie grunenden Rebgarten rings über bie Bugel und Halben hin verbreiten, fehlte noch: dafür waren aber biese Hohen

dicht bewaldet, zumal von Buchen bestanden, welche ben Sandstein ganz besonders lieben.

Es war eine milbe, warme Nacht bes Frühherbstes: den Himmel überzog zwar leichtes Gewölf, aber der Mond trat doch gar oft aus diesem Schleier hervor, den lauer Südwestwind leise vor sich her schob.

Dann sah man unten die Stadt, schweigend an den dunkelen, im Mondlicht glipernden Strom geschmiegt, die Brücke über den Strom, die zahlreichen in diesem vor Anker liegenden Kriegsschiffe mit ihren dreieckigen lateinischen Segeln und die weißen Zelte der römischen Lager auf beiden Ufern der Mosel.

Aber der einsame Reiter achtete wenig der Schönheit des friedlichen Bildes, der unten ruhenden Landschaft, welche offen ausgebreitet vor ihm lag, sobald er den dichten Buchenwald, der sich von der Nicderung dis an die halbe Höhe der Berglehne hinauf zog, an dessen oberem Saum hinter sich

gelassen hatte: ungeduldig, nur geradeaus blidend, hastete er, das edle Roß spornend, den Steilpfad hinan.

Balb hatte er so in scharfem Ritt die Stelle gewonnen, von wo ab nur ein Fußsteig noch den Fels auswärts führte; er sprang ab, warf dem klugen Thier die Zügel über den Hals und kletterte leise den Felspfad hinauf, behutsam bei jeder Biegung desselben das Mondlicht meidend; denn er wußte wohl: auf der Mauer über dem Thor stand immer eine Bache.

Doch ber Zufall oder die Nachlässigkeit der Feinde war ihm, wie so oft in diesem Kriege und im ganzen Leben, günstig: wie er besorgt hinauf spähte, sah er: — heute war der Posten nicht bezogen.

"Richt Bufall: — ihr Werk, ihre Lift!" frohlockte er, zuversichtlicher hoffend, und sprang nun noch fühner und hurtiger bergan. Balb war ber halbrunde Plat der Berhandlungen vor dem Thor erreicht.

Alles leer, Alles ftill.

Genau hatte er sich die Stelle der Mauer eingeprägt, wo das so bewunderte Rest lag: — es war nur etwa sechs Schuh hoch vom Boden: — er griff in die Mauerlücke; das Rest lag noch da, er fühlte hinein — es war leer; nun tastete er hastig darunter: Strohhalme, dünne Aestlein — aber nein hier — das war etwas Breiteres. Er zog es hervor: ein Streisen Pappros; mit heiß pochendem Herzen trat er in den vollen Guß des eben aus dem sluthenden Gewölf tauchenden Mondes und versuchte, zu lesen.

Nicht leicht gelang es: aber endlich entzifferte er doch die wenigen Worte: "Wie bei Langres. Ein Erdgang aus der hohlen Beide am Beginn des Fußsteigs führt bis in das Gottesbild hinein. Um Mitternacht komm' ich dir entgegen."

Mit großen Sprüngen - benn Mitternacht

war nah — eilte er den Fußpfad wieder hinab. Bald stand er vor der hohlen Weide; nicht weit davon hielt sein Pferd; er schiedte sich an, in die Höhlung zu schlüpfen; Helm, Panzer, Schild hatte er, als zu schwer und zu verrätherisch glänzend, ohnehin zu Hause gelassen: jest legte er auch den Mantel und die Schwertscheide ab, zog die Klinge und stützte sich mit der Linken auf den halb manneshohen Rand der Weide, sich hinaufzuschwingen und dann hinabzulassen.

Da tam ihm doch ein 3weifel.

Es war wieder ein Bagniß auf Tod und Leben. "Sollte es — diesmal — eine Falle sein? Aber nein! Es war dieselbe Handschrift. Und dann: wer wußte von seinem nächtlichen Besuch in Langres? Nur sie! Und Sabinus! Aber sicher nicht ihr Gemahl! Also vorwärts! Es galt dies glühende Beib! . "

Und er schwang fich auf ben Stamm und taftete hinein.

Da horch! Fernes Getofe von der Stadt berauf, vom Fluffe her!

Er hob das Haupt, er schaute hinab in das Thal: — da flammten Feuer auf: eine, zwei, schon waren es vier und sechs! — Aber wo? Auf dem Flusse selbst? — Wasser tonnte aber doch nicht brennen! — Nein! Das waren Schiffe! Seine Schiffe! Feuer auf dem linken, nun auch schon auf dem rechten Ufer. Wo? Wo? In seinen beiden Lagern!

Und zugleich erscholl nun immer lauter jenes Getofe.

Ohne Zweifel: das war der Larm einer Schlacht!

Das war die römische Tuba: aber hastig, rasch, rasch hintereinander gellte sie, in flatterndem Ton:
— das war das Zeichen zum Mückzug. Und immer lauter, die wie um Hilfe rufende Tuba überdröhnend, immer näher dringend ein anderer Schall: — das waren die Hörner der Germanen!

"Die Barbaren find da!" schrie er laut vor Wuth und Weh, "in meinen Schiffen, in meinen Zelten, und ich — ftundenweit davon! — Um eines Weibes willen! D jest sterben!"

Im Augenblick war er von dem Baumstumpf berab; gleich darauf faß er im Sattel und jagte den steilen Felshang wie rasend hinunter, daß die Steine links und rechts in die Tiefe flogen.

Es war ein halsbrechender Ritt.

Aber er rettete ibn.

Denn kaum hatte er den oberen Saum des dichten Buchenwaldes erreicht, als ihm aus dem Gebüsch sedlische Krieger entgegensprangen.

Den ersten ritt ber ftarte fpanische Bengft nieber.

Ein zweiter rief: "bas schickt dir Gutruat" und warf den wohlgezielten Speer nach ihm: er schlug die Spipe hart vor seiner Brust zur Seite und spaltete mit einem zweiten Hieb des Gegners Helm und Schädel.

Da wichen die vier Andern scheu zur Seite und stürzten dabei rechts und links von dem schmalen Reitpfad die Hänge hinab: — der Weg war frei: und Cerialis sauste hügelabwärts wie von den Furien geheht.

## Diertes Hauptstück.

Einstweilen nahm oben in der Burg das Opfer für Teutates seinen ruhigen Berlauf.

In dem Innenhof der Beste stand das Sacrarium: ein runder thurmähnlicher, aber nur einstöckiger
Bau aus Lehm, oben geöffnet, blos durch darüber
gespannte Tücher gegen Schnee, Regen oder Sonnenbrand zu becken; jedoch in dieser klaren Herbstmacht
blieben jene Decken unbenützt und der behelmte Kopf
des riesigen, über zwölf Schuh langen Broncebildes,
das auf einem hohen Altar sich erhob, ragte bis
hart an den obersten Mauerrand.

Es war ein grauenhaft Gögenbilb!

Schönheit hatte ber keltische Runftler verschollner Jahrhunderte gar nicht angestrebt: nur das Entsetzliche: und das war ihm gelungen. Die ungeheueren Glieder, die in Thierfüße auslaufenden Beine, das lange kupferne Schwert in der Rechten, das stets von Blut beneht sein mußte, das abgeschlagene Menschenhaupt aus Aupfer, verzerrt von den Schmerzen des Todes, das die Linke dem Beschauer entgegenreckte, waren schon grauenhaft: noch mehr aber das scheußliche Antlit! Statt der Hare ringelten sich dicke Schlangen aus dem Helm um Bangen und Nacken: und das Siegeslachen des klassenden weiten Mundes mit den blutroth angestrichenen spisen Eisenzähnen war dem Bildner zu einem Grinsen satanischer Mordlust gerathen.

In der Mischung der Bronze überwog das Rupfer so stark, daß die Farbe des Gottes nicht erzsfarben, sondern kupferroth war. Und das war gewollt: denn nun leuchtete die Gestalt, wann sie, wie bei jedem Opfer geschah, von allen Seiten von Flammen umzüngelt ward, so grell, daß sie in fürchterlicher Lohe zu glühen schien.

Die roth und gelb mit Mennig und Oder

übertünchten Wände des Rundbaues zeigten sich zumal oben vielfach geschwärzt von dem Rauch, der seit Jahrhunderten hier zu Ehren des Göpen gedampft hatte, während die zum Opfer bestimmten unglücklichen Verbrecher, Gefangenen oder Sclaven ein grausiges Ende fanden.

Schon feit dem Cinbruch der Dunkelheit waren Gutruat und feine untergebenen Druiden eifrig besichäftigt gewesen, bas Fest vorzubereiten.

Bon den Drachenfüßen bis zu den offen klafsenden Augen war der Göße von allen Seiten dicht mit getrocknetem Reisig, von besonders heiligen Sträuchern und Bäumen gebrochen, und mit Stroh, Flachs und Werg umschichtet und umwunden: Weihstauch in Unmenge, aber auch das rasch aufflammende Bärlappenmehl, war darüber hingestreut.

Als es völlig dunkel geworden, erschien auf das eherne Zeichen eines wuchtigen Hammers, ber dröhnend auf einen Opferkessel schlug, Gutruat in blutrothem, von Goldstickerei stropendem Gewand

in dem Eingang des Tempels: die heilige Mistel franzte, frisch geschnitten, sein unbedecktes Haupt; in der Rechten trug er ein harscharf geschliffenes, sichelähnlich gekrümmtes Opfermesser; hinter ihm in feierlichem Zuge, je drei, barfüßig, wie er, folgten einundzwanzig Druiden in ähnlicher, nur minder reicher Tracht.

Manche trugen Fackeln, andere aber eherne Schlägel, Handpauken — "Tympana" — und Cymbeln in den Handen; hinter ihnen drängten sich von der Besatzung der Burg so viele Krieger in den Tempel, als der Raum fassen konnte.

Nach feierlichem Umzug stellten sich die Priester, unter ehrfürchtigen Verneigungen, dem Bilde des Gottes gegenüber.

Es befrembete, daß Gutruat, bevor er die Feier begann, hinter das Standbild trat: er tastete durch ben auch hier aufgeschichteten Reisig hindurch, sah scharf hinein, dann griff er mit der Hand an den breiten Rücken des Gottes und schob einen starken

Querriegel, ber die hier angebrachte thurahnliche Deffnung in diesem Ruden von außen sperrte, aber jest gurudgezogen gewesen war, sorgfältig zu.

Darauf wandte er sich zu einem der Druiden und fragte ihn leise: "hast du gethan, Ancaliz, wie ich befohlen?"

"Gewiß, Herr: sobald die Sonne gesunken war, ging ich mit dem von dir erhaltnen Schlüssel in den Gott hinein und schloß die Eisenplatte, welche unter seinen Füßen den Gang durch den Altar in die Tiefe deckt."

"Gieb mir ben Schluffel."

"Sier, o Gebieter!"

"So! — Nun ist alles in Ordnung."

Er trat nun vor die erste Reihe der Druiden und sprach: "Heute will ich — zur besonderen Feier des Opfers — den heiligen Brand selbst entzünden." Und er nahm einem der Priester die Pechsackel aus der Hand und berührte nur leicht die nächste Schicht bes ungeheuren Reisighaufens: sofort stieg prasselnd die rothe Flamme auf und entzündete die um die Glieder des Gottes gestochtenen Brennstoffe: Werg, Flachs und Stroh. Zugleich stiegen Qualm, Dampf und Weihrauchdunst von allen Seiten in die Höhe.

Sest rührten die Druiden ihre raffelnden und dröhnenden Werkzeuge: — das gab in dem rings widerhallenden Raum einen ohrenzerreißenden Lärm. Auf einen Wink Gutruats verstummten sie plöglich: er wollte nun sprechen.

Aber Ancalig, ber dem Gögen zunächst stand, slüsterte ihm zu, erschauernd und bleich: "vergieb, o Herr! Ein Bunder! Mir ift, aus dem Gotte heraus hör' ich wimmern und achzen."

"Ja wohl", bestätigte ein zweiter, ein sehr alter Mann. "Bie uns aus den Tagen der Bäter geschilbert wird, bevor noch die römischen Zwingherrn das heiligste aller Opfer — den Menschenbrand! — verboten hatten. Horch! Man hört von innen an die Thüre im Rücken des Bildes schlagen. Der Gott

mahnt uns ber alten Beiten: — wir follen fie et-

Und Grauen ergriff alle, Priefter und Laien.

Aber Gutruat winkte: noch einmal dröhnten die Erzkessel und die Pauken, rasselten die Schellen an Cymbel und Tamburin.

"Lauter, lauter!" gebot ber Priefter.

Man hörte immer noch achzen ba brinnen.

Da steigerte sich der Lärm auf das Höchste: die Priester, von heiligem Wahnsinn ergriffen, schlugen wie rasend auf die Tongeräthe: sie wollten das Schaudern betäuben, mit welchem das Wunder des Gottes sie durchzitterte: ihr Har sträubte sich, die Augen starrten weit offen auf den Gögen, dessen kupferrothe Glieder jest schon wie flüssig Feuer glühten.

Pie Sige, der Weihrauchdunft, der raffelnde Larm nahmen die Besinnung, erstidten den Gebanken.

Schwarzer, gelber und weißlicher Rauch umgab Dahn, Die Bataver. 29

nun bas ganze Rund, die Gestalten der Menschen wie in Nebelschleier hüllend, durch welche nur die Pechsackeln, dunkelroth, ohne Strahlenglanz, glühten wie die Augen von Ungeheuern.

11eber all' bem Qualm und Dampf ragte hinaus bas scheußliche, jest brandrothe Gesicht bes Gögen, das, von den zudenden Flammen wechselnd beleuchtet, frohlodend zu grinsen schien.

Als die rasenden Druiden endlich vor Ersschöpfung inne hielten in ihrem Toben, — der Schweiß troff ihnen von der Stirn — lauschte Gutruat, das Ohr dem Gögenbilde nähernd: da war Alles still — kein Aechzen mehr.

Run richtete er fich boch auf und bob an:

"Ja, der Altpriester sprach wahr. Der Gott wollte das größte Opfer erneut wissen und ich, — ich habe es erneut.

Ein Frevel fonder gleichen war geschehen. Ich habe ihn ausgetilgt aus dem Bolt der Galen. Ein Beib hat sich vom gottähnlichen Gemahl zum Feind bes Baterlands hinab verloren, hat Stadt und Tempel des Grannus zu Andematunum an ihn verrathen, wollte ihm auch dieses Heiligthum erschließen. Mir hat der Gott ihre Frevel aufgedeckt. Ich ließ sie den Brief, der ihren Buhlen lud, ungestört hinterlegen, ich las ihn, ich legte ihn wohlweislich wieder an seinen Ort: den Römer hat in dieser Stunde die Rache schon erreicht. Das Weib aber —! Sprecht, Druiden, was hat solch Weib verschuldet?"

"Den Tod! Den Feuertod!" schrien alle tobend burcheinander.

"Bohlan, euer Urtheil hat der Gott bereits vollsstreckt: es war mein Beib. Dort im Leib des Teutates liegt es — verbrannt."

. . •

## Behntes Buch.

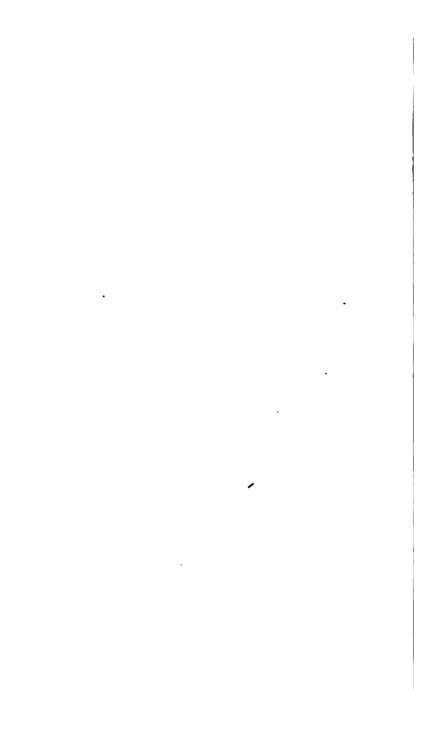

## Erstes Hauptstück.

**A**ls Cerialis in rasendem Ritt die Stadt erreicht hatte — sast eine volle Stunde brauchte er troß aller Anspornung des edeln Thieres, — da schienen Fluß und Schiffe, beide Lager und die Brücke, Stadt und Schlacht und Heer, Alles schien verloren.

Civilis hatte sich mit den Galliern vereinigt unterhalb Neuß, die hier aufgestellte römische Abtheislung umgangen und vom Rücken her in der Nacht überfallen. Er ließ die Stricke der Zelte an den Pflöcken abschneiden: sie stürzten über den Schlasenden zusammen und begruben sie. Ausnahmslos wurden die Ueberraschten erschlagen oder gefangen, so daß auch nicht Ein Mann flußauswärts entrinnen und die Hauptmacht warnen konnte.

In Eilmärschen war er bann mit ben Galliern über Düren, Markmagen, Reumagen auf bas linke, bas westliche Moselufer und auf Trier gezogen mit ber Hoffnung, ben ihm als ebenso unvorsichtig wie tapfer bekannten Gegner zu überraschen.

Die Stellung der Römer — gallische Ueberläufer aus Trier hatten das genau gemeldet — war von dem kundigen Führer ausgezeichnet gewählt.

Den Hauptstüßpunkt bilbete selbstverständlich die Stadt auf dem rechten Moselufer, damals zwar noch lange nicht die gewaltige Beste, zu welcher sie durch römische Kunst später — im IV. Jahrhundert — erhoben ward, aber doch auch damals schon gesschirmt durch Graben und Stein-Mauer: anders als die sonst meist nur aus Lehm hergestellten Wälle der westgallischen Städte: die Fülle des prächtigen Sandsteins drängte sich hier von selbst auf.

Bor ber ftart besethen inneren Stadt hatte Cerialis zwei Lager geschlagen: auf dem rechten Flußufer ein größeres in der offnen Borftadt, an der

öftlichen Mündung der hölzernen, aber fahrbreiten Moselbrücke, ein kleineres an deren westlichem Eingang auf dem linken Ufer; die so von beiden Seiten gehütete Brücke war auch vom Flusse selbst von den römischen Schiffen aus zu vertheidigen, welche hier oberhalb und unterhalb der Brücke, wohl bemannt, lagerten.

Durch das kleine westliche Lager hindurch zog auf dem linken Moseluser, diesem gleichlausend, die schöne Legionenstraße, welche von Trier dem Rheine zu nach Coblenz führte.

Dieser vortrefflichen, reich gegliederten Stellung mit ihren mehrfachen hinter einander liegenden Bertheidigungslinien gegenüber einen Angriffsplan zu entwerfen, hatte Civilis nun die schwere Aufgabe.

Der Oberbefehl über die vereinigten Streitfrafte war ihm von Classicus zwar ungern, aber auf Andringen Tutors schließlich doch, freilich nur für diesen Angriff, eingeräumt worden.

Er hatte seine Rrafte in drei Beerfaulen geglie-

dert. In die Mitte nahm er die durch ihre bisherigen Riederlagen entmuthigten Gallier: ihnen war der bequemste Weg zum Angriff: die breite Legionenstraße, zugetheilt.

Auf der linken Flanke sollten die Frisen und die Brukterer unter Ulemer und Belo, verstärkt durch die andern Ueberrheiner unter Sido, zwischen der Legionenstraße und dem Fluß heranrückend, sich auf die in demselben ankernden Schiffe wersen, während Sivilis sich selbst mit seinen Batavern und den Kannenefaten unter Brinno die schwierigste Aufgabe gestellt hatte, das kleine Lager, die Brücke und das große Lager zu erobern: in der Vorstadt sollten die drei Abtheilungen zusammentressen und dann mit vereinten Kräften den letzten Stüppunkt der Feinde, die Stadt selbst, stürmen.

Der Plan gelang über alles Erwarten hinaus.

Denn ber Feldherr, welcher auch nach Ueberrumpelung der vorgeschobenen Stellungen die Seinen hatte jum Stehen bringen können, der bisher immer fiegreiche Führer, — er fehlte im entscheibenden Augenblid.

Aurz vor Mitternacht erhielt Civilis, der seinen Anmarsch über die Höhen von Nordost gen Südwest, wohl gedeckt durch Nacht und Baldesdunkel, in aller Stille vollzogen hatte, durch Brinnobrand die Nachricht, daß die Gallier und daß auch der linke Flügel heran seien, auch dieser Anmarsch war bisher noch nicht vermerkt worden. Nun gab Civilis durch das verabredete Beichen: — eine auf dem Bipfel einer hohen Tanne aufgesteckte Fackel — den Besehl zum allgemeinen Angriff.

Aufgelöst in Schwärme, wie es das von der Höhen Rrone bis zu dem Flußbett hinab vieldurchsschnittne Gelände erheischte, hatte Civilis die Seinen die Hänge herab geführt in tiefster Stille, bis sie — von Nordosten her — nahezu die Straße erreicht hatten. Hier von Reiterwachen der Römer bemerkt und angerufen, antworteten sie mit brausender Ersbebung ihres Schlachtruss: "Batavo! Batavo!" und

fturmten über den Graben weftlich ber Strafe auf beren Bochflache.

Allen voran schwang Brinno die wuchtige Steinagt, die wie Donars Hammer durch stolzgeschweiften Römerhelm, durch Schild und Panzer schlug.

Aufgeschreckt durch den Kampflärm und die fliehenden Borposten trat die Besatzung des ersten Lagers — es war die XXI. Legion — unter die Wassen und vor den Thoren ihres Lagerwalles den Angreisern im Westen entgegen. Alsbald ward sie aber genöthigt, auch gegen Korden die Stirn zu bieten: die Gallier hatten auf der Straße selbst das Lager erreicht und griffen mit hitzigem Anlauf tapfer an: Classicus und Tutor brannten, ihre Riederslagen wett zu machen.

Da nun aber aus bem zweiten Lager über bie Brude eine zweite Legion — Die VI., spanische — im Laufschritt herbei eilte, tam das Gefecht zum Stehen.

Jedoch nicht auf lang.

Denn jest war auch der linke Flügel, der den weitesten Weg zurudzulegen gehabt, eingetroffen: Frisen und Brukterer sprangen ohne Besinnen in den Fluß und enterten, Beil in Hand, die römischen Schiffe, während Sido das erste Lager vom Rücken — von Osten — her angriff.

Bald flammte die Lohe auf mehreren der genommenen Schiffe empor und schon drangen gleichzeitig von drei Seiten Civilis, Tutor und Ulemer in das erste Lager.

Aber der Tribun Sextilius Felix war ein unerschrockner Mann: kaltblütig ordnete er den Rückzug auf die Brücke an: in guter Ordnung ward das ausgeführt: so wie er deren Bestmündung glücklich erreicht hatte, ließ er sie, dicht gedrängt, Speer an Speer, besehen.

"Haltet, sabinische Landsleute!" rief er den Seinen zu. "Auf dieser Brücke liegt unser Ruhm und unser Leben. Last die Barbaren nicht darauf. Schon gleich muß Cerialis da sein mit zwei Le-

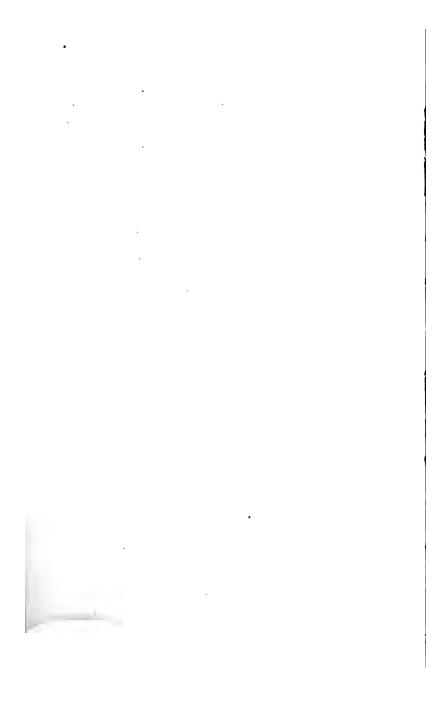

Behntes Buch.

## Zweites Hauptstück.

Auf dem Wall des zweiten Lagers trat den Verfolgern, nachdem die Weichenden glücklich durch die rettenden Thore gelangt waren, eine dritte frische Legion — es war die X. — entgegen.

In dichten Massen schlugen die schweren balkengleichen Pila der Legionare von oben auf die Köpfe der Angreifer: diese erlitten schwere Berluste, die Wälle erwiesen sich unerkletterbar, Sturmleitern waren nicht zur Hand: der Angriff stodte.

Civilis traf jest in der vordersten Reihe ein, er übersah die Lage: "Nicht über den Wall! Durch das Thor", rief er. "Die Beile voran!"

Er felbst ergriff die Streitagt eines gefallenen Batavers und spaltete einen Cichenbalten bes Thores.

Dugende um ihn ber folgten feinem Beispiel: balb fturzte ber eine Flügel trachend nach Innen.

Aber sofort trat eine Reihe römischer Haftati mit gefällten Speeren in die Lücke, in der Mitte der Legions-Legat selbst in reichem Baffenschmuck: eine zweite Reihe Römer schleuderte die Burfspeere, eine dritte — balearische Schleuderer — entsendete einen Hagel von Bleigeschossen.

Civilis befahl nun den Seinen, den "Eber-Ruffel" zu bilden, das heißt im Dreieck sich aufzustellen: er trat, das lange Siebschwert hebend, ganz an die vordere Spitze des Keils. Da erkannte ihn der Legionar, der dicht hinter dem Legaten stand: "Zielt auf den Führer mit dem Ablerhelm", rief er, "das ist Civilis selbst."

"Ber?" fragte ber Legat und erblaßte.

"Claudius Civilis!" antwortete ber Soldat und wollte werfen: aber er konnte nicht, vor Staunen: benn der Legat, dessen viel erprobter Muth Allen bekannt war, wankte, die Knie versagten ihm: — er Dahn, Die Bataver.

brohte zu finken: — ftarr blidte er gerade vor fich bin wie auf fein Berhangniß.

"Lupercus! Mummius Lupercus!" schrie Civilis, ihn erkennend, und sprang auf ihn los.

Aber der Legat - floh.

Bleiches Entsehen hatte ihn ergriffen: er brehte sich auf der Ferse und drängte mit beiden Händen die hinter ihm stehenden Legionare auseinander. Schon war er in der dritten Reihe, der der Schleuderer.

"Der Legat flieht! Der Legat flieht! Flieht! Rettet euch!" scholl es nun in dem ersten, zweiten, britten Glieb.

Die Leute, von ihrem Führer verlaffen, glaubten Alles verloren: fie folgten seinem Beispiel, wandten dem Feind den Ruden und flohen in das Lager zurud: siegjauchzend stürmten die Germanen nach.

Lupercus hatte weiten Borsprung: — aber Civilis verlor ihn nicht aus bem Auge.

Schon hatte er ben britten Romer nieder-

geschlagen und so das britte Glied der Fliehenden, der Balearier, durchbrochen: — da suchte der Legat nach Rechts in eine dunkle enge Zeltgasse zu entstommen.

Seboch der Berfolger bemerkte es scharf: nun war er in brei Sprungen heran.

"Steh, Bube, wende und wehre bich!" fchrie er ihm zu.

Und der tapfere Seerführer, der gar oft dem Tode getrost, wollte stehen, wollte um sein Leben kampfen: — aber er konnte nicht!

Es gellte ihm in's Ohr der Todesschrei des schönen Knaben, wie der tief unten auf dem Boden aufschlug: — er sah den furchtbaren Blick des Baters, wie der seinen Namen gerufen — und der Wille versagte ihm: er konnte nicht in dieses Antlit schauen.

Er machte, weiter fliebend, noch einen Sprung, - ben letten.

Civilis, nun bicht hinter ihm, schlug ihm

mit einem furchtbaren Sieb dicht unter bem Selnisturz den Ropf glatt vom Rumpf, daß Selm und Haupt, durch das geschuppte Sturmband unter dem Rinn zusammengehalten, miteinander zur Erde rollten.

Civilis budte sich, padte mit ber Linken ben Selm am hohen Kamm und sah bem verhaßten Feind in die brechenden Augen.

. Einmal athmete der Sieger nun aus tiefer Bruft: dann wandte er sich, sein blutiges Beutestück hoch empor haltend, auf die Hauptstraße des Lagers durück, wo ein par Centurionen wieder ein Häuslein zum Stehen gebracht hatten.

Hier war der Kampfplatz hell beleuchtet durch gar manches Zelt, in welches die Sindringenden die Fackel geworfen: so erkannten denn die frisch gescharten Römer deutlich, was ihnen Civilis mit der Linken hoch entgegen hielt wie ein Gorgonenhaupt: "Seht hier, euern Feldherrn!" schrie er. "Ich sandte ihn zum Hades, — euch voraus!" Und er schleuberte bas blutende Haupt vor ihre Ruge.

Entfett, schreiend, ftoben fie auseinander.

Jebe Bertheibigung auch des zweiten Lagers hörte auf: entschart strömte die Besatzung aus bessen öftlichen Thoren zurud auf die Stadt zu.

In brausendem Siegesjubel ergossen sich nun Germanen und Gallier burch alle Gassen der Belte.

Sie zeigten Luft, hier zu verweilen.

Auch Brinno machte Halt einen Augenblick, "sich zu verschnaufen", wie er sagte. Er lehnte auf seinem hohen Schild von Büffelleder. Einer der Seinen hatte ihm aus dem nahen Marketenderzelt einen großen Becher Weines gebracht.

Civilis sprang hinzu, riß ihm das Gefäß aus der Hand und schleuderte es in das nächste brennende Belt.

"Bei Bodan", rief er, "jest ist nicht Zeit, zu raften und zu zechen. Nach! Sofort ben Fliehenden

nach! Mit ihnen zugleich müffen wir in die Thore der Stadt dringen. Oder sie hält uns lang, sehr lang auf. Halber Sieg ist kein Sieg. Du folgst mir sofort mit all den Deinen, desgleichen du, Ulemer, mit den Frisen. Die Gallier sind schon jenseit des Lagers. Sollen sie uns zuvorkommen? Du, Sido, hältst die Andern hier im Lager geschlossen beisammen — als Rückhalt! Wir brauchen ihn viesleicht. Denn noch hab' ich von Cerialis nichts gesehn und nichts von des Feindes Reiterei. Stehen unsere tubantischen Reiter rechts vom Lager, wohin ich sie befahl, Sido?"

"Ja wohl, alle vierthalb tausend! Ich sah sie den Fluß durchschwimmen, eilte hin und stellte sie selbst auf, wo du gebotst."

"Ratwald, dort irrt ein reiterloses Pferd. Bring' es mir! Rasch! So! Nun folgt mir!"

Und nun führte Civilis hoch zu Roß die Seinen, bie Fliehenden verfolgend, aus bem Lager gegen bie Westseite der Stadt.

Hier, auf ber Sbene vor dem Wall war es ziemlich dunkel: der Oftwind trieb die Flammen des brennenden Lagers gegen den Fluß hin und auf den Wällen der Stadt brannten nur wenige Pech-keffel.

## Drittes Hauptstück.

In diesem Augenblick erreichte Cerialis das eutsgegengesetze, das Ostthor der Stadt; sein edles Thier brach hier, sowie es halten mußte, zusammen — todt.

Dem Reiter gelang es, im felben Augenblick abzuspringen; so blieb er unverlett.

Er donnerte mit dem Schwertgriff an das Thor: "Auf! Auf das Thor! Ich bin's, Cerialis. Ich komme."

Aber mißtrauisch, ängstlich blickten die wenigen hier aufgestellten Mauerwachen von der Zinne: in dem fast nackten Mann, ohne Helm, Panzer, Schild und Feldherrnmantel wollten sie nicht sofort ihren gewaltigen Führer erkennen: — sie argwöhnten eine List der Feinde; sie zögerten.

Da schrie er in Berzweiflung hinauf:

"So leuchtet boch hierher! Ich bin ja ganz allein, ihr Memmen! Erkennt mich! Deffnet! ober ich laß' euch kreuzigen!"

Die Krieger erkannten ihn nun — an ber Stimme, am Born.

Sie fürchteten ihn mehr als die Barbaren. Sie zogen die Thorkette zurück: er sprang herein. "Ein Pferd! Sogleich ein Pferd!" befahl er, an ihnen vorbei in die Stadt hinein rennend. "Hier bin ich, Cerialis und der Sieg!"

Er erreichte noch zu Fuß ben Marktplat: hier stand die ganze Legionsreiterei, aufgesessen, in acht Gliedern. Der Führer bes ersten Geschwaders erstannte ihn: "O Cerialis!" rief er, "Du kommst zu spat! Schiffe, Brude, beibe Lager sind verloren."

"Das weißt du, Hund", donnerte Cerialis, "und hältst mit allen beinen Gäulen hier? Warte, ich will bich Pflicht des Reiters lehren!"

Und er stach ihn bom Gaul, daß er aus ben

Bügeln ftürzte, und schwang sich auf das scheuende Pferd.

Nun faß er.

"Bormarts!" gebot er. "Mir nach! Bum Sieg!"

Und er jagte bavon auf bas Bestithor zu: — willig folgten ihm bie ehern rafselnden Geschwader.

Nun angelangt an dem Westthor, fand er auf dem Wall und hinter demselben zwei Legionen aufgestellt: — es waren die abgefallenen und reuig zurückgekehrten, die I. unten auf dem Plat und die IV. oben auf der Mauer.

"O Feldherr", rief ihn der Legat der I. Legion an, "Alles ist verloren!"

"Nichts ift verloren. Denn ich bin ba!"

"Bir haben die Thore unfern Flüchtigen nicht geöffnet. — Sörst du, wie sie braußen jammern und schreien? — Aber die Feinde waren mit eingedrungen."

"Recht habt ihr gethan — bis jest: — aber

nun: — auf mit bem Thor! Ihr Reiter, mir nach! Dann die I. Legion."

"Bei allen Göttern!" flehte der Legat. Thu's nicht! Thu's nicht! Sie find tief entmuthigt. Meine Manipel wanken. Sie stieben vor Civilis auseinander! Sie folgen dir gar nicht!"

"Das wollen wir sehen! — Römer der ersten Legion! Wollt ihr mich verrathen, mein Blut auf euer Haupt nehmen, wie des Hordeonius und des Bocula? Oder wollt ihr heute gut machen, was ihr gesehlt? — So folgt mir! Sonst speit euch Rom auf immer von sich aus! Auf mit dem Thor und nieder die Barbaren!"

Und siehe da: — Alle folgten ihm, Reiter und Legionare.

Der erste Stoß traf die Gallier: — ihre vordersten Reihen, im Halbdunkel völlig überrascht von dem unerwarteten Anprall von Reiterei, wurden über den Hausen geritten: die nächsten wankten.

"Saltet!" fchrie Tutor. "Bollt ihr die Schlacht

wieder verlieren, welche die Germanen gewonnen? Steht! Ober ihr könnt nie wieder euren Frauen in die Augen schau'n."

Und die Gallier ftanden: — ber Auf an die Ehre hatte gewirkt: — fie boten bem Feind die Stirn.

Aber schon brachen ba auch in ihre beiden offenen Flanken bie römischen Panzergeschwader: sie wichen aufs Neue, anfangs noch langsam.

"Bleibt! Bleibt! Berlaßt die Fahne nicht!" rief Classicus, bem fliehenden Bannerträger die bunte Standarte mit dem Flittergold aus der hand reißend und hoch im Mondlicht schwingend.

Und sie standen nochmal.

Aber sofort fiel das glanzende Zeichen: Cerialis hatte es erreicht und mit sausendem Schwert ben Schaft durchhauen. Da war kein Halten mehr.

Sie wandten sich zu wilder Flucht, sie riffen die Führer mit sich fort, sie rannten auch die ersten Reihen ber nun anruckenden Bataver über den Haufen.

Schon hieben die romischen Reiter auf biese wie auf die Gallier ein.

Brinno, der durchaus nicht von der Stelle wollte, erhielt in die Schulter einen Schwerthieb von Cerialis selbst: — da trugen ihn Ratwald und die Seinen zuruck.

"Ach schändlich", hatte er geflucht. "Bluten — zurudmuffen — und wieder ohne einen Adler!"

Civilis fah ben argen Rudichlag.

"Unsere Reiter! Die Reiter herbei! Bo sind die Tubanten? Hole sie, Brinnobrand!"

Aber bevor dieser hinweg eilen konnte, sprengte beren Führer herbei: "O Civilis, es ist nicht meine Schuld. Sie find fort!"

"Bohin?"

"In's Lager! Sie hörten das Jauchzen und Johlen der Plünderer —"

"Wer plundert dort?" fragte Civilis, bleich vor Born.

"Run — die Ueberrheiner. Alle! Gie trinken

und schmausen und rauben. Das konnten meine Leute nicht mit ansehen. Sie trinken mit."

Sivilis blickte stumm auf bas Lager zurud: lärmendes Geschrei, Erinklieder, bas Brüllen von Berauschten brang ihm entgegen.

"Alle? Alle?" fragte Civilis tonlos. "Bo ift Sibo?"

"Hier", antwortete dieser, hinter ihm auftauchend, mit matter Stimme, "hier bring' ich dir meine Markomannen. Ich wollte die Andern, da fie nicht hörten, zur Ordnung zurückbringen, mit Gewalt sie abhalten: aber wir waren zu schwach gegen die vielen Tausende."

"Du blutest", bemerkte Brinnobrand.

"Nur wenig: — sie rannten mich nieder, als ich unter sie sprang. Tubanten, Usipier, Tenchterer — Alles außer Rand und Band! Sie raufen unter einander um die Weinfässer. Nur die Meinen gehorchten."

"Die waderen Markomannen!" rief Civilis.

"Bie piele?"

"Dreihundert."

"Das find zu wenige", antwortete Civilis traurig. "Die Schlacht ift verloren."

"Ja", lachte Brinnobrand bitter, "Bodans Seist hat sie gewonnen und Riesen-Dummheit hat sie verloren. Komm, Wodan, wende! Es werden der Feinde um dich zu viel."

Und er rif bes Civilis Pferd herum, und zog es, voran fpringend, am Bugel mit fich fort.

In dem brennenden, von betrunkenen und sich balgenden Germanen gefüllten Lager war kein Halten: die ledigen Rosse der Tubanten rannten von selbst in die Flammen.

Durch die eigenen, sinnlos berauschten, tobenden Waffengenossen mußten sich die weichenden Bataver, Rannenefaten, Frisen, Brutterer und Markomannen mit dem Schwerte blutige Bahn brechen; da die Gallier das Gleiche thaten, tam es zu einer förmlichen Schlacht in den Lagergassen zwischen ihnen

und den Plünderern und Säufern, bis Cerialis an der Spipe feiner Reiter erschien und in beide Parteien einhieb: da war Alles aus!

Unter ungeheurem Blutvergießen wurden die betrunkenen Germanen und die von ihnen aufge-haltenen Gallier aus dem Lager hinaus in den Fluß geworfen, wo ihrer viele Taufende ertranken.

Civilis hatte Befehl gegeben, die Brude um jeden Preis zu halten. Er selbst und Alemer, in der vordersten Reihe kämpfend, — den schon umzingelten und nochmal verwundeten Sido hatte Brinnobrand heraus gehauen und auf seinen Schulztern bis auf die Ostseite der Brude getragen, — wiesen den ersten Angriff der verfolgenden Reiter zurud.

Ein zweiter folgte.

Cerialis, der ben Seinen babei voransprengte, hatte sich zwar eine kleine Tartsche — den runden Reiterschilb — aufdringen lassen: — aber er trug noch immer weder Helm noch Panzer: — bas ersah

Ulemer: er zog sein spitzes Messer und warf's und traf ihn in die rechte Schulter: er wankte im Sattel. Das Schwert entsiel seiner Faust. Seine Reiter jagten mit ihm zurud und erneuten den Anritt nicht mehr.

Sivilis warf prüfend das Auge über die ihm noch verbliebenen Streitkräfte: er erwog, ob nicht ein neuer Bersuch doch noch . . .

Da sprengte Classicus von Often auf die Brücke zurück. Finster sprach er: "da siehst du nun, Bataver, die Folge davon, daß ich dir den Alleinbesehl
überließ. Richt die Römer, deine viehisch besoffenen
Barbaren haben meine Gallier hingeschlachtet. Ich
kunde dir den Gehorsam: wir ziehen ab."

Eine zornige Antwort brängte sich auf bes Gescholtenen Lippe: — aber ba sprengte Tutor heran: "Hör' ihn nicht, Civilis! Nicht er spricht, — die Eitelkeit. Sie macht so toll wie Bein. — Wir mussen zurud! Auch du: — benn soeben melben flüchtige Gallier aus Diedenhofen zwei, drei Dahn, Die Bataver.

neue Legionen find im Anzug: — morgen find fie hier."

"Burnd benn!" befahl Civilis feufzend. "Bo teine Bucht, ba ist tein Sieg."

Der Rudzug ber Germanen und Gallier warb von Trier aus nicht verfolgt.

Dazu fehlte es beu empfindlich geschwächten Römern an frischen Rraften: und ihr ungestümer Belbherr war durch Bundfieber niedergeworfen und gelähmt.

Gleich am frühesten Morgen nach der Schlacht schiedte er, da er selbst sich nicht vom Lager erheben konnte, eine Schar gegen Obringadunum mit der Beisung, durch den Erdgang einzudringen, alle Männer nieder zu machen und alle Frauen ihm gefangen zuzuführen.

Allein fehr bald tehrte bie Streifschar zurud mit der Meldung, die Felsenburg sei leer und von

ber abziehenden Besatung selbst durch Feuer zerstört: offenbar hatten die Gallier da oben, nachdem sie von ihrer hohen Warte aus die Riederlage der Berbündeten wahrgenommen, die Flucht ergriffen, vorher aber das Heiligthum zerstört, es nicht in die Hände der Feinde fallen zu lassen. Die Römer brachten nur eine Gesangene ein, ein Mädchen, das, im Buchen Walde versteckt, von selbst auf sie zugelaufen war und gebeten hatte, zu Cerialis geführt zu werden.

Boadica mar's, die Sclavin.

Sie berichtete ihm mit Schaudern ihrer Herrin fürchterliches Ende.

Diese habe ihr vertraut, sie werde in die Bildssäule des Gottes schlüpfen und durch die Fallthüre zu dessen Füßen und den Erdgang darunter das Freie gewinnen. Offenbar habe Gutruat den für Cerialis bestimmten Zettel gelesen, die Frau ungestört in die Bildsäule eintreten, aber vorher die Fallthüre verschließen lassen und dann die Oeffnung in dem

Müden bes Gottes verriegelt, so daß die Gefangene weber nach unten entfliehen noch nach oben aus dem Erzbild entkommen konnte, bevor dasselbe glühend gemacht ward.

Cerialis fuhr bom Stuhl empor.

"Hm! Hm! Wie schade um das Weib! — Nur Einmal hab' ich sie geküßt! — Schon Viele sind zu Grunde gegangen, weil sie mich geliebt. Aber so, — so übel doch noch Keine! — — Schad' um Claudia Sacrata! — Kleine, du? . . . Du kannst im Lager bleiben — hier — in meinem Zelt. Bist viel zu zierlich für die rohen Centurionen."

Elftes Buch.

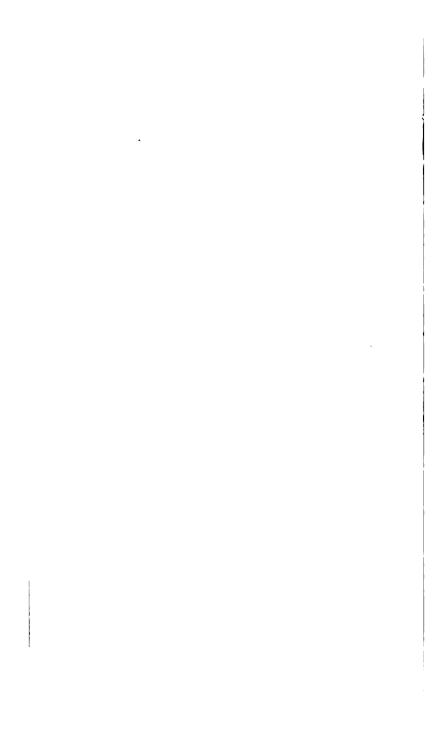

## Erstes Hauptstück.

Tutor's Bemühungen war es gelungen, die hadernden Feldherren zu versöhnen: Classicus sah ein, daß Gallien ohne die Germanen widerstandslos verloren sei und Civilis trug nicht nach. "Die Sache will's, unfres Volkes Rettung", entgegnete er dem wiedergenesenen Brinno, der durchaus nichts von Aussöhnen wissen wollte.

Seinerseits aber bemühte der grimme Seld sich vergeblich, des Freundes Berzeihung für die Unbotmäßigen zu erwirken, welche den Mißerfolg bei Erier verschuldet hatten. Ohne Ausnahme wies Civilis so viele von ihnen übrig waren aus seinem Lager. "Es find die allerstärtsten Selben barunter!" grollte Brinno.

"Ja. Aber ebenso gut könnte ein Mann uns gezähmte Bären wider den Feind treiben: sie würden vor Allem sich gegen ihren Führer wenden."

Civilis, bessen Ueberlegenheit sich doch auch Classicus nun wieder fügte — zumal er keinen Rath wußte! — erwiderte auf die Fragen der Gallier nach seinen Plänen und welche Art von Krieg er nun führen wolle: "Den Wasserfrieg zu Lande! Man nennt uns höhnend die Frösche: nun soll man uns schwimmen und hüpfen sehen."

Aber unter heiteren Worten barg er ein sorgensichweres Herz. Er bachte viel an Weleda; gern hätte er sie herbeschieden. Allein sollte der Mann sich von dem Mädchen rathen und helsen lassen? Er mußte sich selbst helsen. —

Und er half sich.

Trop des Brummens von Brinno und des Nasenrumpfens der Gallier wich er bis Xanten zu-

rud: hier hatte er treffliche Mittel für seinen Basserfrieg in's Auge gefaßt: "und der Ort selbst", sprach er zu Tutor, "wird Freund und Feind an Sieg und Riederlage mahnen."

Das Wort gefiel bem Gallier.

Es hinterbrachte es Classicus mit Bohlgefallen: "weißt du", schloß er, "bieser Germane ist ber einzige, ber die tönenden Borte hat. Wir, wir haben Alle die tönenden Borte, aber der, der hat auch die Sedanken dazu."

Die ganze Landschaft um Kanten war durchweg sumpfig und, von zahllosen kleinen Bafferadern und Altwaffern bes Rheines und seiner Nebenfluffe durchsichnitten, auch im Frieden schwer zu durchschreiten.

Runmehr ließ Civilis sofort nach seinem Eintreffen schief in den Rhein von Nordost nach Südwest einen langen Damm einbauen, so daß sich der hier gestaute Strom, gewaltsam gezwängt, nach Südwest über die flachen Ufer ergoß und alles Land weithin überschwemmte, alle Rinnsale vertiefend, alle gewohn-

ten Furthen unbenugbar machend, und so schon die Annäherung der Römer von Süden her ganz aus der Massen erschwerend.

Beit war den in folden Baffer-Bauten alts geübten Batavern ausreichend gelaffen.

Cerialis hatte freilich, sobald er sich einigermaßen erholt, den Arm noch in der Binde, die Berfolgung der Beichenden gar hipig in's Werk gesetht mit allen seinen Streitkräften, nur in Trier, Coblenz, Bonn, Köln Besatzungen zurücklassend.

Allein er war doch auf seinem Zuge gar vielsfach aufgehalten worden durch die Gallier: nicht mehr durch Widerstand, aber durch die Rothwendigkeit, diese Verhältnisse in seinem Rücken nicht ungeordnet zu lassen, die Gesandtschaften der Städte, welche nun um die Wette ihre Unterwerfung anboten, zu verbescheiden, die Gemeinden an Geld zu strafen, überall Rom ergebene Männer in die Aemter einzusesen.

Als er nun endlich sich ben Stellungen ber

Feinde näherte und sie genauer erkundete, da rief er staunend aus: "Wahrlich! Dieser Nesse des Arminius hat von seinem Ohm und zugleich von dessen Bessiegern gelernt!"

Mit Verdruß, ja mit schwerer Sorge erkannte er, daß er hier Wochen — und wie wenige nur durfte er noch brauchen! — festgehalten werden konnte, bevor er nur eine Stellung zum Angriff gewinnen mochte.

Die Verbündeten beherrschten beide Ufer: auf dem linken standen, durch die Ueberschwemmung unsangreifbar gesichert, die Gallier, auf dem rechten Civilis mit seinen Germanen; ein stattliches Geschwaber auf dem Strome, befehligt von Uemer und Uffo, hielt die Verbindung zwischen beiden aufrecht.

Die Bewachung des neuen Rheindammes hatte Civilis dem treuen Brinno übertragen. "Dir vertraue ich den Damm", hatte er dabei gesprochen, "weil ich ihn so tapferer als durch mich felbst gehütet weiß. Brinno: dieses schmale Stück Erde trägt

unser aller Geschick: hat es ber Feind, bin ich umgangen und muß weichen: — ich weiß noch nicht, wohin. Brinno, ich bau' auf bich: hute mir den Damm!"

Da hatte der Riese ihm die Hand gedrückt: "So lang' ich da oben stehe, krabbelt kein Feind hinauf."

Den Galliern schärfte Civilis ein, um keinen Preis sich aus ihrer unantastbaren Stellung loden zu lassen. Durch die Ueberschwemmung vorn, den Damm, den Strom und die Germanen im Rücken und Flanken gedeckt, seien sie hier sicher wie in einer Beste.

Classicus gab das zu: aber Tutor mußte doch manches Spottwort über seinen Freund, den "Froschkönig", den "Bassertreter", den "Herzog Borsicht" vernehmen.

Cerialis beschloß, vor Allem dem Feinde die Herrschaft über den Strom zu entreißen durch die römische Kriegsflotte, die müßig auf dem Oberlauf

des Fluffes lag, zumeift zu Köln, nur Vorrathe bis Gellep etwa geschafft hatte.

Mit aller Saft betrieb er bas Gingreifen biefes, bei einem Bafferkrieg entscheidenden Rampfmittels.

Der Erfolg schien zweifellos: die Germanen hatten keine Kriegsschiffe: denn, abgesehen von den früher den Römern abgenommenen Trieren verfügten sie nur über Fischerkähne und Fährenbote, von denen keines auch nur den Anprall der hochbordigen Galeeren auszuhalten vermochte.

So war denn Cerialis überzeugt, die Barbaren würden gar den Strom nicht halten können, sobald die stolzen römischen Galleonen, von hundert Auderern, in zwei oder drei Sitreihen übereinander, bewegt, in der raschen Fahrt zu Thal den Rhein hinunter rauschen würden, hinwegsegend und zum Umschlagen bringend, was sich ihnen in den Weg stellen würde.

Aber er irrte.

Als an dem festgesetten Tag bei Morgengrauen

ber römische Schiffszug — brei Trieren, Dreirudrer, neben einander an der Spiße, fast die ganze Breite des Stromes füllend, und fünfzehn Dreis und Zweisrudrer in deren Kielwasser — Gellep erreicht hatten, da zeigte sich vor Allem die geplante Ueberraschung vereitelt.

Civilis, durch Nachrichten seiner flinken Fischertahne rechtzeitig von ben Borbereitungen zu Köln verständigt, hatte raftlos daran gearbeitet, ben Strom ber Beimath wirksam vertheidigen zu können.

Es war ein kalter regnichter Morgen und die Rhein-Nebel ließen nur wenige Schritte über den Schiffsrand hinausblicken. Als nun die römischen Segel die Biegung des Stroms unterhalb Gellep zurückgelegt hatten, stießen sie plöglich auf eine unzählbare Menge der kleinen germanischen Fahrzeuge, welche sich verwegen durch die Schlachtreihe der großen Colosse drängten und von allen Seiten einen Hagel von Geschossen auf die Bemannung auf Deckrichteten.

Allerdings ward manche der batavischen Rußschlage der Dreirudrer, auch wohl durch die Schläge der langen Ruder der obersten Ruderbank getroffen und umgestürzt: — allein das schadete den schwimmkundigen Söhnen des Rheines wenig. Flugs schwammen sie, rasch und geräuschlos wie die Otter, die Wasse im Mund, auf das nächste ihrer Bote zu, kletterten hinein, schüttelten das Wasser lachend von sich und begannen auf's Neue das für die Römer so ungünstige Gesecht.

Civilis hatte felbst eines der größeren Frisensfahrzeuge bestiegen; gerade diese und die erbeuteten römischen Trieren kamen aber nicht rasch genug vorwärts zu Berg, wider den reißenden Strom: die Ruderer mühten sich schwer.

"Das geht langsam!" grollte Uffo, der neben ihm ftand.

"Ja. Und gang allein burfen wir auf bie Dauer unsere Safelnuffe boch nicht neben jenen

groben Backtrögen laffen", meinte Ulemer. "Satten wir nur Seewind! Aber es rührt fich tein Luft- chen!"

Raum war bas Wort gesprochen, als ber Wimpel an der Mastspiße, der bisher schlaff regungslos herabgehangen, sich leise zu heben anfing und leichte flatternde Wellenlinien beschrieb.

"Jest, Freunde", rief Welo, "der Wind springt ein. Aber woher mag er kommen ?" Er hielt die Hand in die Sohe.

"Das muß Seewind sein: — um diese Stunde und im Reu-Mond", sprach Uffo, ber Ferge.

"Ja wohl!" bestätigte Ulemer. "Seht ihr? Nun zeigt ber Wimpel straff nach Südost."

"Sei", rief Brinnobrand, "du felbst haft uns ben Bunschwind gesandt, Bodan."

"Ja", meinte Uffo, "der Wind ware ber rechte. Aber uns fehlen ja die Segel."

"Nur gar wenige unserer Nachen führen folche." "Segel?" sagte Civilis nachsinnend. "Laß seben! Ei, wozu haben wir unsere Mäntel? Wir werden nicht erfrieren ohne sie! Herunter damit! Aneinander gebunden und hoch hinaufgezogen auf den Rahen!"

Und als der erfte nahm er seinen dunkelblauen Mantel ab.

"Herrlich!" rief Uffo.

"Prächtig!" jubelte Belo.

"Du bist zu Baffer wie zu Lande kampfgerecht!" lobte Ulemer.

"Freilich", lachte Brinnobrand. "Es giebt zu Wasser keinen anderen Wodan als im Balbe" — und er knüpfte seinen braunrothen Mantel an den bunkelgrünen Ulemers.

Alle folgten diesem Beispiel.

Da hatte ber Seewind das Gewölk oben ein wenig zerstreut, während unten auf dem Strom noch ber Rebel dahin rollte, sich langsam wälzend, wie eine ungeheure graue Schlange.

Run ahmten die andern Fahrzeuge den Borgang Dahn, Die Bataver.

bes Leitschiffes nach: balb flogen überall die bunten Mäntel hoch an den Maften in der Höhe, lustig blies der frische Morgenwind darein, hob, füllte und blähte sie: schnell fuhren nun die sämmtlichen größeren Germanenschiffe zu Berg und nahmen an dem Kampfe Theil.

Der Anblick ber bunten in der Sonne leuchtenben und vom Winde gebauschten Mäntel war so eigenartig schön, daß sogar die Römer mitten in der Noth des Gesechts das nie gesehene Bild mit staunendem Ausruf begrüßten.

Der Berlauf ward jest aber immer ungunstiger für die schwer beweglichen Galeeren: sie rannten in dem für so breite Fahrzeuge nicht genügenden Rinnfal wider einander, wobei sie häusig ihre Ruder gegenseitig zerbrachen; dann wurden sie unbehilstlich, bewegungslos und trieben mit dem Strom dahin. Gar manches Schiff gerieth dabei aus der fahrbaren Tiefe und suhr auf Sandwerder und Seichtstellen auf.

Das geschah auch ber ftolgen, reich geschmudten

Triere des Legaten Gallus Annius, des Befehlhabers der Flotte. Den Bugspriet schräg nach oben gehoben, den Steuerbord so tief nach unten gesenkt, daß das aufgestaute kreiselnde Wasser von hier fast der Länge nach das Deck überspülte, saß es kläglich sest: die Ruder, auf der Leeseite abgebrochen, versagten.

Im Augenblick war die unbeweglich gewordene Holzveste von Dupenden der batavischen Kähne umsschwärmt und alsbald lag der größte Theil der Besmannung, von unzähligen Geschossen getroffen, todt oder verwundet auf Deck.

Brinnobrand bemerkte die fcmere Bedrangnis ber "Colonia Agrippina".

"Bodan", rief er, "die holen wir! Komm, Uffo, komm, jung Merowech, du triffst so gut mit dem Kurzbolz."

Und unter der kopfnickenden Bestätigung des Baters sprang der Anabe jauchzend hinter Brinnobrand und dem Fergen in das kleine Rothbot, welches von dem Feldherrnschiff herabgelassen ward. Flugs hatten sie die festgefahrene Triere erreicht. Uffo übernahm nun den Befehl über die vielen hier versammelten Rahne.

"Gebt acht! Haltet die Seile bereit! Alle hieher! Auf die rechte Seite des Römers! Ich werde durch die Luke das Schiff packen mit dem Bothaken. Dann spannt ihr euch alle vor unseren Kahn und rudert, auf Einen Schlag beginnend, aus Leibeskräften nach dem rechten Ufer. Wir muffen den Römer am Lande haben, wohin keines ihrer Schiffe folgen kann, ihn zu holen."

"Aber sowie er wieder schwimmen kann, wird er zu Berg steuern", warnte Ulemer.

"Sa, ber Steuermann — ich tenn' ihn" — nidte Uffo bebenklich, "versteht fein Geschäft."

"Der Steuermann?" fragte jung Merowech. "Der bort? Er hat den helm verloren. Bartet! Der foll . . . !"

Schon flang fein Bogen: in die Schläfe getroffen fturzte ber Mann am Steuer. "Seil dir! Dant, Merowech!" riefen bie Freunde.

Uffo schlug — trop den unsicher geschleuderten, von dem schwankenden Schiff aus schlecht gezielten Geschoffen — den Haken seiner Botstange in eine Luke dicht oberhalb des Wasserspiegels: "Jest!" befahl er.

Und zwanzig Kähne, die sich, einer hinter dem andern, an sein Bot geseilt hatten, zogen nun auf einmal: — da! mit mächtigem Ruck wurde die gestrandete Galeere flott und folgte nun hilslos, wie willenlos, den entführenden Nachen, welche sie pfeilgeschwind auf das rechte Ufer zogen, wo das Landbeer der Germanen stand. Hier, fern außer der Erreichbarkeit durch die römischen Tiefgänger, ward die hochbordige Holzburg sofort von hundert kühnen Enterern, Beil in Hand, erstiegen.

Fast ohne Widerstand ergaben sich die wenigen noch kampffähigen Römer auf dem Deck, darunter der pfeilwunde Legat selbst. "Heia", jubelte jung Merowech. "Brinnobrand, diese Beute führen wir — die Lippe hinauf — ihr zu — das Schiff sammt dem Legaten!"

"Erst sandte ihr Einer den großen römischen Solzvogel, jest schickt er ihr den noch größeren römischen Holzsisch! Wird sie sich freuen über Brinnobrand's kleine Geschenke!"

Der Verluft bes Admirals sammt seinem Schiff entschied den für die Romer ohnehin schon so verluftreichen Rampf.

Des Führers beraubt, von allen Seiten beschoffen, gab die Flotte den Widerstand auf.

Sie ward auseinander gedrängt, zuerst durch die keden Rähne: nun fuhren auch die größeren Schiffe mit ihren Mantel-Segeln in die Lüden: da gab der Unter-Feldherr durch Flaggen und Wimpel das Zeichen, jedes Schiff solle sich retten, wohin es am Besten könne.

Die meisten fuhren schleunig zu Berg, nach Roln zurud: — andere aber, abgedrängt von jenen

und bereits unterhalb der batavischen Segler, suchten rheinabwärts die offene See zu gewinnen.

Mit ohnmächtigem Grimm fah Cerialis auf bem linken Ufer vor seinem in Schlachtordnung gestellten Landheer, zu Roß auf und nieder jagend, die Auslösung und Flucht seiner Flotte mit an.

Auch die nächsten Busammenstöße mit den Bermanen verliefen nicht glüdlich.

Civilis ging, ohne seine Stellung aufzugeben, durch kleine unerwartete Streifscharen wieder zum Angriff über: an Einem Tage führte er nicht weniger als vier Schläge gegen die um der Verpflegung willen weit auseinander gelegten Standorte der Legionen und der Reitergeschwader.

"Glücken auch nicht alle vier", sprach er zu seinen Führern, "boch der eine oder andere."

Bu gleicher Beit also wurde von Brinno bie zehnte Legion in ihrem Standlager zu Rindern, von Melo

mit ben Brufterern ber begonnene Brudenbau zu Bid be Duurstebe angegriffen, während Civilis, verstärkt burch Sibo und die Markomannen, sich auf Grinnes, Ulemer auf Alte-Furth warf.

Brinno überraschte die zum Holzfällen außgerückten Mannschaften mitten im Wald, erschlug
mit eigner Hand den Lagerpräfekten und zwei Centurionen ersten Ranges: noch drei andere Centurionen
und eine Anzahl von Legionaren sielen auf der Flucht in die schützenden Wälle des Lagers.

Melo zerftörte einen Theil der angefangenen Brude: der Ginbruch der Nacht machte hier dem Rampf ein Ende,

Bar scharf ging es vor Grinnes her.

Unaufhaltsam brang Civilis vor. Die tapfersten Leute ber Römer fielen hier.

Da warf sich Julius Briganticus, der in dieser Befestigung besehligte, an der Spipe seines Rom treu gebliebenen Reitergeschwaders seinen Landsleuten entgegen, die fliehenden Legionare aufzunehmen. Er

brachte das Gefecht zum Stehen: es entbrannte ein Rampf unter den Stammgenossen mit besonderer Ersbitterung. Haßgierig suchte er Civilis selbst, laut dessen Ramen rusend.

Endlich traf er ihn und schrie ihn an: "Stirb, Berhafter!"

"Laß ab, Gesippe!" mahnte Civilis, sich begnügend, die wuthenden Siebe abzuwehren, "es ist ein Gräuel vor den Göttern."

"Dent" an die Erlenstäbe!" rief der Andere. "Bir sind ausgesippt". Und hitziger noch drang er auf ihn ein.

Da stieß Civilis das Schwert dem Rosse des Gegners in den Vorderbug: es begrub den Reiter im Fall.

Brinnobrand an des Civilis linker Seite schwang über dem Liegenden das Beil.

Aber Civilis fiel ihm in ben Arm.

Im selben Augenblick stürzte auch fein Roß

— ein Centurio sprang von Rechts, unbemerkt von Brinnobrand, gegen den Wehrlosen und zudte das Schwert zum töbtlichen Stoß.

Jedoch bas ersah Sibo: — er zielte scharf mit ber Lanze und warf: — ber Römer siel.

"Beleda!" rief Civilis. "Nun ist ihr Wort erfüllt. Es flog bein Speer und ber Centurio fiel."

Jest traf, von Cerialis — er hatte Ulemers Sturm auf Altefurth zurückgeschlagen — heransgeführt, die ganze XXI. Legion auf dem Schlachtsfeld ein: vor solcher Uebermacht mußten die Bataver weichen.

In guter Ordnung gingen fie an ben Rhein, an ihre Nachen jurud.

Aber römische Bogenschüßen hatten Civilis erkannt: — Alle zielten auf ihn: ein frisches Pferd, das ihm Brinnobrand herangebracht, stürzte, bevor er es besteigen konnte, von Pfeilen durchbohrt.

Da riffen ihn die Freunde mit fort: sie sprangen

in den Rhein, tauchten und schwammen glücklich hinüber.

Die Berlufte der Römer waren fehr schwer ge-

"Das geht nicht so fort", grollte Cerialis. "Daß diese Basserschlangen noch gar aus ihren Pfügen herausspringen und uns anzischen, ist zu ked."

Er befahl am folgenden Tag — wider den Rath all seiner Führer — einen allgemeinen Ans griff auf die Germanen bei Xanten.

Er scheiterte völlig: Roß und Mann versanken unter ihrer schweren Waffnung und Ausrüstung im Sumpf. Die Legionare, so muthig auf festem Boden, waren furchtsame Schwimmer. Die Rühnern wurden von den Zagen, die sich verzweifelnd an sie klammerten, mit in die Tiefe gezogen.

Die Germanen dagegen hielten sich durch ihren bohen Wuchs noch stehend, wo das Wasser den Romern über den Mund reichte: hoch springend an ihren Speeren sesten sie auf den ihnen wohl be-

kannten Seichtstellen herüber und hinüber burch ben Strom und, galt es schwimmen, ward Batavern, Rannenefaten, Frisen erst recht wohl.

"Dies Frosch : Gezücht ersauft nicht mannstief unter Baffer!" schalt Cerialis. "Sie schlucken Baffer wie die Tauchenten! So geht es nicht! Der verfluchte Damm! Könnte ich nur aus der Luft auf sie stoßen, wie der Seeadler auf den Fisch!"

## Zweites Hauptstück.

Als die Nachrichten von all diesen Erfolgen des Civilis in dem Lager der Gallier eintrafen, gerieth Classicus in große Aufregung.

"Unsere Leute muffen ja jede Selbstachtung verlieren", sprach er grollend zu Tutor.

Aber dieser zuckte die Achseln. "Den Big wenigstens haben sie noch nicht verloren. Er verläßt sie nicht, mitten in der Noth der Flucht. Höre nur! Jüngst, vor Trier, sehe ich einen Fahnenträger eilfertig davon laufen. Ich springe hinzu, greife ihn an der Schulter, drehe ihn um und ruse ihm das Casarische Wort zu: "Mann, dort steht der Feind!"

"Cbendeswegen!" gab ber gur Antwort, riß fich

los und lief noch eiliger als zubor. "Das nenn' ich geistreich."

"Aber schmählich! Sollen die Barbaren allein ben Ruhm bieses Krieges davon tragen?" grollte er.

"Run, wir haben ja auch unsern Theil bavongetragen", meinte Tutor, "nämlich Schläge."

"Unerträglich! Ich greife an! — Wie sollen wir nach dem Sieg, nach der Austreibung der Römer, vor unsere Landsleute hintreten?"

Tutor pfiff leife bor fich bin.

"Bir sind noch nicht ganz so weit! Berbrich bir nicht den Kopf darüber, wie du dann treten wirst! Und vor Allem: vergiß nicht: du hast Civisis feierlich versprochen, nichts zu thun ohne seine Erlaubniß."

"Der Blit verzehre ihn! Ja, leider! Du haft mich bazu beredet. Ohne bas . . . ."

"Bärst du schon in Rom! — Merke dir, ich halte mein ihm gegebenes Wort. Ich bleibe hier, ziehst du zum Angriff aus!"

Aber am andern Morgen stürmte Classicus noch mehr erregt in des Tutor Belt, der mit großem Behagen an der Tafel saß.

"Bie? Du tannft jest schlemmen?"

"Bitte, schlemme mit. Hier — im Goldkrug — ausgezeichnetes Rheinwasser! Und bort — auf der Silberschüssel — Basser-Aresse und gebratne Frösche. Alles ist wässerig in diesem Basserkrieg! — Ich sing sie selbst mit eigner Hand: — hüpfend, gleich ihnen, im Rheinschiss — den Kömerpfeilen tropend, welche die Borposten der Feinde mißgünstig auf mich schossen. Der Hunger macht fühn! O wo sind die Feigendrossels Gutruats!"

"Gutruat! Eben tomme ich von ihm."

"Bie?" rief Tutor und sprang auf, den letten Frosch noch im Munde. "Bo . . . ?"

"Diese Nacht traf er — nach vielen Gefahren — in meinem Belt ein. Er sendet dir seinen Gruß und —"

"Er foll ihn behalten! Gruß und Alles! 3ch

mag nichts mehr mit ihm zu thun haben. Selbst nicht mit seinem Roch! Das mit seiner Frau, was von ihrem Ende verlautet, — das ist mir zu — zu culinarisch! Ich war nie ihr besonderer Freund: sie war mir immer unheimlich; sie aß fast nicht und war doch so üppig dabei. Ich sagte ihm — in ihrer Gegenwart — im Scherz und später unter vier Augen im Ernst, — mich dauerte die arme Epponina! — daß mir seines Beibes Freundschaft mit Sabinus — wohin mag er sich verslüchtigt haben, dieser Julius Casar ohne Sieg? — etwas zu heiß gepfessert schmede. Was antwortete er?

"Man sinkt nicht von Gottähnlichem zu Gewöhnlichem herab."

Sett hat er's. Sett ift fie gar bis zu biesem Damon des Tartarus, diesem Unhold der Wollust und Mordlust, hinabgesunken: oder hinaufgesunken: denn der schlug uns Alle. Hätte der Gottähnliche ihr den schönen falschen Kopf abgeschlagen — gut! Aber seine Frau braten wie ein Haselhuhn — pfui!"

"Gleichviel! Er bestärkt mich in meinem Entschluß. Er hat den Willen der Götter erforscht . . ."

"Du, damit hör' auf", rief der Dicke unwillig. "Damit laß mich ungeschoren! Haben vielleicht seine verdammten heiligen Hennen wieder gut gegackert? Hast du vergessen, wie sie uns Sieg verheißen hatten durch ihr Fressen und ich glaube sogar, durch das, was darauf folgt? Diese verlogenen Freße Bestien! Ich erwürge sie, komm' ich je wieder nach Langres! Zum Berspeisen sind sie mir zu zäh."

"Er las meinen nahen Sieg heute Racht aus dem Funkeln ber Sterne."

"Bleib' mir vom Leibe mit diesem Gefunkel! Noch einmal: greifst du ohne des Civilis Verstattung an, — ich bleibe mit den Meinen hier auf dem Walle des Lagers stehen: und zerhacken dich die Legionen so klein wie Burstfüllsel, — ich schaue zu und reibe mir die Hände."

"So werd' ich allein siegen: — wie ohne die Dahn, Die Bataver.

Barbaren, so ohne dich!" erwiderte Classicus unwillig und verließ das Belt, die erforderlichen Befehle zu ertheilen.

Diese Vorbereitungen entgingen nicht den wachsamen Borposten des Cerialis: sie meldeten ihm von
brohenden Bewegungen im Lager der Gallier, als
er gerade in seinem Belt die Führer der soeben aus
Norden her eingetroffenen Verstärkungen — von
der XIV. Legion — begrüßte: es waren Labeo
und Cajus Briganticus.

"Die Gallier?" rief er. "O wenn sie boch aus ihren Graben und Pfügen, die ihnen die Bataver so meisterlich angelegt, heraus auf ein Schlachtseld tommen wollten, da man festen Fußes stehen tann! Aber so lange der gottverhaßte Damm von den Barbaren besetzt ist, hilft uns nicht einmal die Niederlage des Gallierkönigs. Auch wenn wir in seine Stellung dringen, sein Lager nehmen: — die drüben bleiben unangreisbar, so lange der Damm nicht in unsere Hand."

"Wer befehligt bort?" fragte Labeo. "Civilis felbst?"

"Dann ift nichts zu machen", fügte Cajus bei.

"Nein, aber jener rothe Riefe, deffen Steinagt mir schon in den besten römischen Gisenhelmen meine besten römischen Röpfe zerschmettert hat."

"Brinno?" sprach Labeo. "Laß sehen", fuhr er nachsinnend fort.

"Brinno mußte man hinweg loden", meinte Cajus.

"Ja, womit? Soll ich ihm schöne Gallierinnen zeigen? Leiber hab' ich gar keine im Lager, wenigstens keine, die ich entbehren kann. Ober säuft er? Soll ich ein par Fässer Bein den Rhein hinab an dem Damme vorüber schwimmen lassen? Bei Trier hat uns Bacchus gerettet, nachdem uns Mars und Minerba verlassen."

"Er trinkt zwar gern", lachte Labeo, "wie wir Alle. Aber das lockt ihn nicht von seinem Wachtposten. Nein! — Doch etwas Anderes vielleicht." "Nun was? Rebe! Alles, was du verlangst, sollst du als Röder haben!"

"Ich selbst schon bin ein ziemlich starker für seinen Haß. Sieht er mich und etwa noch diesen schlimmen Vetter seines Freundes, so zuckt ihm der Hammer von selbst in der Hand. Aber es reicht doch wohl nicht, wenn der Damm so wichtig."

"Der Damm ist Alles. Er ist ber Fleck, auf bem die Siegesgöttin bieses Krieges schwebt."

"Birklich? So vertraue mir — als Köder — einen Abler. Den Abler einer Legion. Sieht Brinno den innerhalb der Denkbarkeit der Erbeutung —"

"So stürmt er darauf los", schloß Cajus, "wie der Stier auf das rothe Tuch."

Cerialis schüttelte bedächtig ben Ropf. "Und wenn er ihn wirklich erbeutet?"

"Er foll nicht! Er wird nicht!" riefen beibe.

"Ich sesse meinen Kopf zum Pfand: — ich lode ihn fort mit dem Abler."

"Und ich bringe dir meinen Ropf, wenn ich den Abler nicht wieder bringe!"

"Ein Kopf genügt mir nicht. Merkt wohl, beibe: — ben Abler ober eure beiben Köpfe. — Soll's gelten? Ja? — Gut, ihr follt ben Abler ber X. Legion erhalten." —

## Drittes Hauptstück.

MDenige Stunden barauf war die Gallierschlacht geschlagen.

In hisigem Anprall führte Classicus die Seinen heran.

Es war nur die Hälfte der Treverer. Tutor hatte Wort gehalten: grollend ftand er mit der andern Hälfte und den Lingonen auf dem Walle des Lagers: — er hatte aber doch befohlen, sie in Schlachtordnung bereit zu halten.

Classicus warf das erste feindliche Treffen, die rhätischen und waskonischen Hilfscohorten: aber an dem zweiten Treffen, der XXI. Legion, staute sich die gallische Fluth, stockte, hielt kurze Weile an, dann wankte sie leise, — nun stärker und jest, da

bie frischen Rrafte ber XIV. von ber rechten Flanke her eingriffen, wirbelte und fluthete Alles zurud, bem Lager zu.

Tutor sah es mit wachsender Erregung. "Da! Da haben wir's! Geschieht ihm recht! Run auch noch römische Reiter, die nach hauen! Ei, ei, ei! Wie sie sie fallen, die Unsern! Das kann ich nicht mit ansehn! Blast, ihr Hörner! Hinaus! Wir müssen sie retten. Das werden wir zwar nicht. Aber ich kann's doch nicht ansehn. D Götter, welche Dummbeit! An dieser Dummheit werd' ich sterben. Und ich habe nicht einmal den Trost, daß es meine eigene war!"

Die Verstärkung kam nur noch recht, den Sieg ber Feinde zu vergrößern, nicht mehr, ihn zu hemmen.

Die Fliehenden riffen die Reihen berer mit fich, welche fie aufhalten follten.

Tutor mit einer kleinen Schar gelangte noch am weitesten vormarts gegen ben Feinb.

Er fah, wie auf einer mäßigen Erberhöhung einige Druiben, kenntlich an ihren rothen Manteln, bie Sande flehend gen himmel erhoben.

"Ei, ift das nicht", sprach Tutor, sich in den Bügeln hebend, "der gottähnliche Frauenröfter? Ja mohl! Der da, por den andern Rrebsen: - bas ift Römische Reiter braufen beran, bugel-Gutruat. aufwärts. Schau! Er flieht nicht. Bas treibt er boch? Bas halt er ihnen entgegen, boch in die Bobe? Einen Schild? Rein! Gine Gestalt! Teutates ift's, ber Rriegsgott, - aus Thon! Der foll ihn retten und die Schlacht! Schwerlich! Da! Da liegt der Vertraute der Götter auf dem Bauch! Gleich kommt die Reihe an uns! Vorwärts, ihr Rinder! 3hr tonnt' nur Einmal fterben. Aber Gin-Warum nicht jest? Ich bin ber mal müßt ihr. Frosche satt: ber Bataver und der gebratenen."

An ihm vorbei flüchtendes Fusvolk des Classicus schrie: "Du, Tutor? Rette dich! Berrath! Bir sind verrathen!"

"Du Efel! Berrath? Das ift das dummste Bort in unfrer Sprache!" rief er dem Nachsten zu.

Er führte seine Reiter muthig vor und warf das vorderste Geschwader der Römer. Hier kam die Flucht zum Stehen. Aber Tutor sank sterbend aus dem Sattel.

Clafficus fprengte querfeldein heran.

"Du, Freund? Romm! Auf ein frisches Pferd! Bergieb mir meine Thorheiten . . ."

"Sei ftill! Die aufzugahlen, bleibt bir nicht mehr Beit und mir nicht mehr, fie alle anzuhören."

"Du bift schwer getroffen ?"

"Es langt. Der Wursspeer muß sehr lang gewesen sein. Denn er suhr durch meinen ganzen Bauch
und zwischen den Rippen heraus. Ja, mein Bauch!
Wodurch der Mensch sündigt, daran wird er gestraft.
Sutruat hat wohl einen Pfeil in's Hirn erhalten?
Möge dir — die Mahlzeit — des Lebens — gut
bekommen. Ich — habe sie verdaut."

Er ftarb.

Er hörte nicht mehr wie Classicus rief: "Ich überlebe die Schande nicht! Der Tod sühnt alle Thorheit."

Und er hielt Wort.

Er wandte das Roß und jagte, ganz allein, den neuandringenden Geschwadern entgegen: sofort war er erschlagen.

Die Sieger brangen mit den Fliehenden zusgleich in das Lager. Das geschlagene Heer löste sich auf: mit ihm das Großreich Gallien. —

So rasch war die Entscheidung gefallen, daß Civilis nicht mehr im Stande gewesen war, den Fluß zu überschreiten und den Verbündeten zu Hilfe zu eilen.

3war hatte er auf die erste Nachricht von dem verbotwidrigen Angriff der Gallier, laut klagend über solch wahnwißigen Ungehorsam, sein Heer unter die Waffen gerufen: aber auf dem Weg den Rhein auf-

warts — an der Stelle, wo seine Schiffe lagen, — hatte er an der Strombiegung vorüber zu ziehen, von wo aus er seinen Damm in den Rhein gebaut hatte.

Und hier sprengten seine dem Ufer zunächst trabenden Reiter plöglich auf ihn zu, ein par triefende Kannenefaten und Gugernen in der Mitte.

"O Civilis!" rief Sido, der die Reiter führte, "welches Unglud!"

"Die Gallier find geschlagen? Traurig. Aber schadet uns noch nichts. Der Feind kommt nicht über ben Damm."

"Der Damm", rief Belo, als der zweite heransprengend, "der Damm ift in der Romer Hand!"

"Das wolle Wodan nicht!" rief Civilis und erbleichte.

"Sieh hin", rief Ulemer! "Sieh hinüber! Das find römische Helme, römische Abler."

"O großer Wodan, ja! Wo ist Brinno? Tadt?" "Nein", sprach Brinnobrand heran sprengend, "aber schwer wund. Gleich bringen sie ihn! O hättest du Einem den Damm vertraut: — er hatte ihn nicht verlassen!"

"Brinno", begann Sibo auf's Neue — "so erzählen die wenigen Geretteten der Seinen — sah auf einer Triere und etsichen Kähnen Labeo und die Brigantiker, vom Strome hilflos fortgerissen, zu Thal treiben, rettungslos, so schien es. Er wollte mit seinen Leuten den Damm verlassen, auf seinen Nachen, sie zu fangen. Aber noch hielt er, deines Gebotes gedenkend, sich zurück. Da ward plöplich auf der steuerlosen Triere ein Legionsadler sichtbar. Nun war Brinno nicht mehr zu halten. Er sprang in's Bot und stieß ab, jauchzend folgten ihm — gegen sein Verbot! — die Seinen — fast Alle. Er erreichte das sliehende, nahezu sinkende Schiff.

Aber plötlich wandte das den hochbordigen Bug, fuhr gegen die Berfolger an, warf Brinno's Bot und viele andere um und rauschte an den Damm zurud, ben einstweilen — er ward fast nicht vertheibigt! — Cerialis von ber andern Seite her, mit allen seinen Segeln landend, angegriffen und genommen hatte."

"Da bringen sie ihn auf seinem Schilde. Berzeih meinem Bruder."

Aber Civilis ermiderte nichts.

Er hielt bas scharrende Roß mit ber Linken und brudte bie geballte Rechte vor bie Augen.

"Auch Er! — Auch der Treueste sonder Berlaß! — Ist das ein Heer? Ist das ein Bolt? — Gewiß kein Stat!" —

"Feldherr, was befiehlst du?" fragte Sido beforgt, in seinen rechten Arm greifend. Dies stumme unthätige Harren war unerträglich.

"Sprich doch, Civilis!" rief Melo. — "Ich habe ihn niemals fo geschn. Bas thut er?"

"Wodan gramt sich", sprach Brinnobrand. "Er ist gar so allein!"

"Gebeut, Civilis!" mahnte Ulemer. Bas foll

geschehen? Sollen wir borwarts, ben Galliern zu helfen?"

"Nein", fagte Civilis, tonlos; matt war feine Stimme. "Burūd!"

"Bohin? In's Lager ?"

"Nein! Wir haben kein Lager mehr! Alles ist — hier — verloren! Die ganze Stellung — wie hatt' ich sie geliebt! — ist hin. Wir müssen sliehen. So weit nach Norden als möglich! Ia, fliehen, ihr Freunde! Fliehen! Rasch! Aber — tragt den wunden Brinno mit!"

## Viertes Hauptstück.

Der Sieger hatte nach Zerstreuung des gallischen Seeres und Besehung des Dammes den Feldzug für beendet angesehen.

Aber Civilis ichien unermubbar und im Planen bes Wiberstandes unerschöpflich.

Durch sofortigen Abzug nach Nordwest hatte er sich für eine Beile jeder Fühlung des Römers entzogen und die Zwischenzeit, in welcher dieser ihn wieder aufzusuchen trachtete, hatte jener im fernen Norden — weit bis hinter das Clevische Spyt war er zurück gewichen — eifrig dazu verwerthet, den Wasserbau: — Canal und Deich — des Drusus durchstechen zu lassen: das heißt, den von jenem am

Clevischen Spyt zur Ableitung ber Baal erbauten Deich und Graben.

Run ergoß sich all' diese Wassermenge westwärts nach der gallischen Seite hin, während zwischen der batavischen Insel und dem rechtsrheinischen Germanien nur ein schmales Rinnsal übrig blieb, so daß sowohl der Juzug germanischer Helser auf die Insel erleichtert war als der Rückzug der Bataver, falls dieser nothwendig werden sollte, in das Innere Germaniens.

Diese Maßregeln bes Feindes machten starten Eindruck auf Cerialis.

"Bie?" sagte er sich. "Nach dem Doppel-Schlag bei Kanten noch kein Ende des Biderstandes? Die Frist von vier Monaten läuft demnächst aus. Wohl ein wenig zu lange lag ich in dem sonnigen Trier auf der Jagd nach jenem üppigen Weibe! Ich muß ein Ende machen: — in ein par Wochen muß ich vor dem Imperator stehen — sonst — bei'm Jupiter! — macht der Ernst aus jenem lächerlichen Vertrag.

Er ist der Mann dazu. Der Karger beharrt auf seinem Schein. Also ein rasches Ende: — wie vorbedungen — um jeden Preis."

Er erfuhr von allen Seiten, des Civilis beste Stüte sei abermals die Jungfrau im Bruktrerlande, welche durch ihre Mahnungen und Beissagungen immer wieder die überrheinischen Germanen antreibe, trot der Siege der Römer der Sache des Civilis treu zu bleiben, ihm in hellen Haufen zuzuströmen und seine start gelichteten Scharen zu ergänzen.

Er beschloß, Weleda und Civilis durch Berhandlung unschädlich zu machen.

Bwar die an die Wala geschieften Gesandten bekamen diese gar nicht zu Gesicht: die an der Lippe aufgestellten Bruktrer erklärten, sie sei nicht gewillt, Vorschläge von Rom anzuhören. Darauf schiefte Cerialis seinen Gesandten an Civilis weitere Boten nach, die ihn aufforderten, falls er bereit sei, zu verhandeln, auch Weleda zur Vernunft, zu versöhn-licher Zwiesprache herbei zu bringen. Dabei bot er Dahn. Die Bataver.

nichts Geringeres als volle Freiheit ber Bataver und Rannenefaten in ihren bisherigen Sigen, ohne irgend welche Bervflichtung gegen Rom, und Bergicht auf jede Bestrafung der Frisen und der anderen überrheinischen Germanen. Das war - nach bem Scheitern ber gallischen Erhebung, nach ben wiederholten Riederlagen auch der Bataver - ein fo gunftig Unerbieten, daß Civilis es unmöglich ausschlagen durfte; er mußte darauf eingehen, wenn er nicht die Rache für feine Besiegung, wenn er nur bas Bohl seines schwer leidenden Bolfes im Auge hatte. Bur die Freiheit ber Seinen von Rom hatte er bas Schwert gezogen: diese ward ja angeboten. Die Römer jest aus Gallien zu vertreiben, - bas mar, nach bem Geschehenen, unmöglich geworben. Alles, was bon bem gallischen Großreich noch übrig geblieben, das waren hundertzwanzig Bornehme aus Langres und Trier, welche Berzeihung von dem romischen Sieger nicht zu hoffen magen burften und fich baber auch nach der Schlacht bei Kanten nicht von den

Batavern getrennt hatten: als heimathlose, brodlose, hoffnungslose Flüchtlinge gingen sie über den Rhein zu den Bruktrern.

So sandte denn Civilis Melo — Brinnobrand schloß sich an — zu Weleda mit der Vitte, sie möge ihren Starrsinn überwinden und — ihm zu Liebe! — sich zu der Fahrt hieher und zur Verhandlung mit Cerialis bequemen.

Brinnobrand tam zuerft - allein - zurnd.

"Sie wollte nicht, Wodan. Gar nicht wollte sie. Als Einer aber sagte: "Er fordert's! Ihm zu Liebe!" — den Namen brauchte man nicht zu nennen! — da seufzte sie: "Er? So muß ich: — zu meinem Berderben."

"Sie blieb mir treu, den das eigene Bolk verläßt", sprach Civilis bewegt. "Warum nur? — Sie, die Fremde!"

Da trat Brinnobrand dicht an ihn heran, sah ihm tief in das Auge und sprach: "Wahrlich, er ist

nicht blind? O weiser Wodan, wie Biel durchschaust du, was Andern verborgen! Du siehst so
vieler Menschen Glück und Unglück und dein eigenes
höchstes Glück, das hast du nicht gesehen. Armer
Wodan! Arme Weleda!"

"Armer Brinnobrand! Heute rebet er wieder ganz wirr", sprach Civilis topfschüttelnd zu Uffo, den er — ohne Erfolg — in die Heimath entsendet hatte, neue Scharen heranzuziehen, und der soeben zurückgekehrt war.

"Und also ist es wahr? Die Bataver, mein eigener Sau, und die meisten Nachbar-Saue: — sie sind wirklich von mir abgefallen?"

"Es ift nicht anders! Seitdem der Römer eine gar arge Lift gebraucht hat, sind sie irr an dir geworden."

"Welche Lift?"

"Du weißt, vom Meere her fuhren ihre Schiffe tief in's Land, alle Rheinarme aufwarts. So tamen

fie bis in beinen Gau. Alle Sofe bort wurden verbrannt, vermuftet, - nur beiner mard forafältia verschont. "Da fieht man's", schalten die Armen, als fie, nach Abfahrt ber Teinde, aus dem Berfteck ihrer Sumpfe fich wieder hervorwagten und nun bor ben vertohlten Thuren, den eingestürzten Firstbalten ihrer Butten ftanden, bor ben ausgeleerten Ställen, por ber niedergerittenen, niedergefabelten Aernte, und druben bei dir Alles unversehrt und wohlbehalten faben, -"da fieht man's. Beimlich hat er feinen Frieden gemacht mit den Legionen. Uns hat er dafür daran Er, der reiche Edeling, behält seinen aeaeben! Reichthum: unsere arme Sufe und Sabe liegt gerftort und verbrannt. Burudgefehrt ift er ju feiner alten Liebe: zu Rom."

Da stöhnte Civilis: "Diese Schuld — nie werd' ich sie los — sie wird mich noch erdrücken."

"Uns wagt er's noch nicht in's Geficht zu fagen, uns, die er in den Krieg und in das Berderben gehet, feine Gesippen zu rachen." "Und du haft sie nicht widerlegt, die dummen Schwäßer?" schalt Brinno: — Civilis hatte dem tief Beschämten nach seiner Genesung nur das eine Wort gesagt: "Ohne Gehorsam kein Sieg, merk" es dir, Brinno!"

Uffo zuckte die breiten Schultern: "Sobald ich anhub zu reden, schrieen sie wüst durcheinander: "Du schweige nur! Auch du willst nur die eigene Unbill rächen, und die Tochter, die du selbst getödtet." Und so — dieselben Männer waren's: ich kenne sie gar gut, die dich laut jauchzend am Sunnwendsest auf den Schild gehoben! — so schrieen sie, sie seien so klug wie du: auch sie suchten — ohne dich, wie du ohne sie gethan — ihren Frieden mit Rom! Abgesetzt haben sie dich als Herzog und als Richter in offenem Ding mit starkem Stimmenmehr und zu deinem Nachfolger als Nichter im Gau haben sie gekoren —"

"Claudius Labeo!"

"Ja wohl! Und Cerialis foll versprochen haben,

Rom werde aus Labeo's Geschlecht wieder Rönige dulben bei ben Batavern."

"Könige von des Imperators Gnaden! Statthalter Roms!" sprach Civilis schmerzlich.

"Und die meisten Saue folgten diesem Beispiel und unterwarfen sich."

Der graubärtige Ulemer aber seufzte: "Steht die Sache so, dann, mein armer Freund, kann ich auch für meine Frisen nicht mehr stehen! Die Angrisse der Trieren auf unsere Küste haben wir glücklich abgewehrt: liegt aber nun euer Land den Legionen offen zum Durchzug, sassen sie und von Binnenlande her: — dann werden unsere Gauleute verzagen."

"Du hörst all' das, Brinno!" sprach Civilis, tonlos. "Willst du nun noch immer nichts von Verhandlungen hören, während der Römer volle Freiheit bietet?"

"Ich! Oh, ich Unfeliger, — ich darf dir nicht mehr widersprechen. Aber gieb Acht, so klug du bist, — sie überlisten dich boch! Sei's bei Abschluß, sei's bei Erfüllung des Vertrages. O ware Weleda schon zur Stelle!"

"Bald wird sie hier sein. Und ich werde nichts ohne ihren Rath, nichts wider ihren Willen besschließen."

## fünftes Hauptstück.

MIlein des Civilis Voraussetzung, Cerialis werde zu gleicher Beit, an gleichem Ort mit ihm und mit der Seherin verhandeln, sollte nicht zutreffen.

Der Römer hatte allerdings in beiden diese Annahme bestärkt; er hatte beiden für die Zusammenstunft den gleichen Tag bezeichnet und auch den gleichen Ort: — die Brücke über die Nabalia — einen der kleineren Rheinarme. Um Brinno's und Anderer Mißtrauen zu beschwichten, hatte Cerialis eingewilligt, dieser Brücke in der Mitte die Balkensbeläge über ein Soch abzubrechen, so daß zwar die Stimmen, nicht aber ein Sprung der Berhandelnden von dem Süds zu dem Nords-Ende der Brücke reichen könne; so ward der Borschlag der

Bufammenkunft von Civilis und von Beleda angenommen.

Der beredete Tag brach an.

Von der Sudseite her tam Beleda, begleitet von Melo, Sido, Brinnobrand, welche ihr Civilis entgegengesandt hatte, sie sicher zu geleiten. Hier, auf der Südseite des Flusses, lagen die Belte der Römer.

Von der Nordseite der Brücke, vom rechten User her, sollte Civilis, begleitet von seinem Anaben, von Katwald, Brinno, Ulemer, Uffo und einem Häuslein von Batavern kommen: es war ausbedungen, daß Kömer und Germanen nicht mehr als je zwanzig Speere stark erscheinen sollten.

Als sich Weleba bem Römerlager näherte, ritt ihrem Zug ein einzelner Tribun entgegen und lub sie ein, mit ihrem Gefolg in den Zelten der Römer zu warten, bis Civilis auf der anderen Seite der Brücke eingetroffen sei: dann solle sie mit den Ihren auf Rähnen zu den Batavern übergeführt werden.

Brinnobrand spornte sein Rothroß an Melo's Seite: "Du — du bist ihr Mundwalt: — dir zuerst gebührt's: — Einem fließt die Rede schlecht, wo es Berstand bedarf. Frage jenen Römer noch einmal, — seierlich! — ob sie ganz sicher ist?"

"Du haft Recht, kluger Thor! — Höre, Tribun, bevor wir dir in's Lager folgen, — schwöre nochmal den Gid der Sicherheit."

Sofort erhob der Römer die Schwurhand: "Bei Jupiter, dem Rächer des Meineids! Cerialis hat geeidet: "Frei und sicher und unverletzt reitet die Jungfrau wieder aus meinem Lager."

Weleda hatte es gehört und doch — zögernd, schweren Herzens ritt sie mit ihrem Gesolge durch das decumanische Thor unter die gehaßten Feinde. Sie sah wohl, wie die Legionare neugierig die barbarische Prophetin auf ihrem weißen Roß angassten: aber selbst diese rohen Kriegsknechte wagten kein freches Wort über sie, wie sie, strengen Blick gerade ausschauend, hoheitsvoll ihres Weges ritt.

Bor dem Feldherrnzelt schwang sie sich aus bem Sattel: die Beltwache begrüßte sie ehrerbietig, wollte aber ihren Begleitern den Zutritt wehren.

Da griff Brinnobrand in die vorgehaltenen Lanzen: "Wir mit — oder sie nicht!" sprach er.

Auf den Bink des Eribunen ließ der Legionar ihre drei Begleiter in das Belt folgen; die etwa fünfzehn Bruktrer, welche sie von der Lippe hersgebracht, wurden in die nächste Lagergasse gewiesen.

In dem reich, ja mit Verschwendung ausgestatteten Raum, der durch eine bei Seite geschlagene Oberdede volles Tageslicht empfing, trat ihr, gefolgt von mehreren seiner Führer, Cerialis in glanzendem Waffenschmuck entgegen.

Er mußte hinauf sehen zu bem herrlichen Beibe: es burchschauerte ibn.

"Ja! Ihres Gleichen sah ich nie! Bas ift bagegen Claudia! Sehr herb — unerträglich stolz, aber übermenschlich schon. Hei, welche Bonne, biefen Stolz zu brechen! — Warte nur — nach bem Triumph!"

Er reichte ihr die Hand hin: aber mit der Miene einer beleidigten Göttin hob sie ruhig ihre Rechte und legte sie auf den Busen.

So tief bemüthigend die Bewegung war, — der Lüstling wagte keinen zweiten Bersuch: er verszagte vor dieser Jungfrau wie ein Knabe.

"Auch dafür — Nache!" fagte er zu sich felbst, während er sich wieder sammelte und die drei Begleiter eines turzen Grußes würdigte.

"Du also bist es, seit jener Cleopatra die größte Feindin Roms!" sprach er mit immer noch staunenbem Blide.

Sie schwieg und sah ihm gerade in die begeht- lichen Augen.

Und ber Befieger Lucretia's und Claudia's und so vieler Andern: — er ertrug ihn nicht, den Ausdruck bieser hohen Reinheit. Er sah zur Seite: er beutete ihren Begleitern nach dem Trinktisch, auf bem ein tostbarer Beintrug und mehrere Becher standen.

So hatte er sich von seiner Berwirrung er-

Run begann er auf's Reue: "Ich danke dem Bufall, der — durch ein Migwerständniß wohl — ihn noch auf dem andern Ufer fern hält, deinen Freund Civilis. Hei, wer sich solcher Freundin rühmen dürfte!"

"Der mußte eben ein Civilis fein", fiel Brinnobrand ein.

"Oder — beffen Bezwinger, junger Gigant. Aber — warum antwortest du nicht, Seherin?"

"Du haft noch nichts gefagt", fprach fie und fah über ihn hinweg.

Gereizt entgegnete er: "O boch! Bift bu wirtlich des Besiegten Freundin, so rette ihn, indem du ihn gut beräthst."

"Civilie berath fich felbft."

"Ei, man fagt, du feiest dieses Batavers Egeria.

Bohlan, rette ihn, indem bu ihm rathst, die Unterwerfung —"

Drohend war bas gesprochen worden: — er war einen Schritt naher getreten mit gesurchter Stirn.

Aber der Erfolg war nicht der erwartete: ohne ihm noch einen Blick zu gönnen, wandte sie sich auf der Ferse und schritt zu dem Belt hinaus; ihre drei Begleiter folgten ihr.

"Feldherr", mohnte einer der römischen Anführer in dem Belte, "war das nicht allzu offen, allzu rasch? Freiheit, nicht Unterwerfung hattest du —-"

"Barte das Ende ab!"

"Sie schied im Born! Sie wird ben Bataver im Trop beftärken."

Cerialis gab keine Antwort; er machte einige Sange durch das Belt. "Glaubst du", fragte er plöglich stehen bleibend, "sie hat das Lager jest schon hinter sich?"

"Bu Pferd - gewiß!"

"So eile. Steig' zu Roß. Du hast Recht.

Ich habe mich anders besonnen. Sag' ihr, ich bate fie, umzukehren. Sie solle nichts mehr von Unter-werfung, nur von voller Freiheit hören."

"Sie wird fich ftrauben."

"So sag' ihr, — Civilis sei eingetroffen. Er, er selbst verlange sie zu sehen. Er muß ja auch balb da sein. Gile! — Und sage dem Centurio Macer, der vor meinem Zelt die Wache halt, das Wort: "Die Sat ist reis."

Der Tribun holte auf eilendem Roß den kleinen Bug nahe außerhalb bes Lagers ein, er richtete seinen Auftrag eifrig aus.

Aber Beleba ritt weiter: fie hatte gar nicht Bügel gezogen.

Nun rief ber Eribun: "Aber hore boch! Richt nur Cerialis, — Civilis felbft."

Sie hielt das Pferd an.

Er erkannte feinen Bortheil und fuhr fort: "Civilis läßt bir fagen —"

"So ift er eingetroffen ?" fragte Sibo.

Ohne ihm zu antworten fuhr der Römer fort: "Soll Civilis dich vergeblich bitten? Er — er selbst wünscht, daß du umkehrst."

"Thu's nicht, Weleda!" schrie Brinnobrand, wie außer sich, ihr in den Zügel fallend. "Sieh, da fliegt eine Nebelfrähe trächzend aus dem Lager gegen uns! Ein übler Angang! Thu's nicht, Weleda!"

"Hörtest bu nicht? Er erwartet mich!" Und mit träftigem Ruck riß sie bas Roß herum und spornte es so eilig gegen bas Lager zuruck, daß ihr bie Männer kaum zu folgen vermochten.

Die Gaffe vor dem Feldherrnzelt war jest von hundert Legionaren besetht: fie hielten die drei Gefolgen der Reiterin wieder an.

"Es wird zu eng im Belt", erläuterte ber Centurio.

"Diese brei Manner gehen mit mir", befahl bie Jungfrau gebieterisch: — ber Solbat gab nach.

Einstweilen war der Tribun vorausgeeilt in das Belt, das Gelingen seines Auftrages zu melben.

Nur ein par Borte raunte ihm Cerialis zu: — ber Mann erblafte. "Nein!" fprach er leise. "Das ift —"

"Nothwendig."

"Aber es ift --

"Des Imperatore Gebot!"

Einen Blid voll Erbarmens warf ber Tribun auf die herrliche Madchengestalt.

"Bo ift Civilis?" fragte Beleba, fich umschauend.

"Gleich — gleich wird er da fein. Ich erwarte ihn — ungeduldiger als selbst du. Ginstweilen", — fuhr er langsam, aber sehr laut fort, — "die Sat ist überreif."

Da traten zehn Legionare mit dem Centurio in das Belt. Cerialis riß das Schwert heraus und schrie: "Einstweilen bist du meine Gefangene." Und er sprang auf den ihm nächsten Germanen zu und stach ihn nieder. Es war Melo.

Noch einmal raffte ber fich auf. "Römischer Sund", schrie er, "fo haltit bu Bort?"

"3d hielt es. Ginmal ritt fie frei aus

bem Lager: — für zweimal hab' ich's nicht versprochen."

Da fank der Treue wieder um: "Flieh, Weleda!" hauchte er noch und starb.

Im selben Augenblick hatten sich auf die beiden Andern mehrere Legionare geworfen, mährend Cerialis den rechten Arm der Jungfrau ergriff.

Aber er taumelte gurud.

Sido riß sich von den vier Armen, die ihn hielten, los, und führte mit dem Langmesser einen solchen Stoß auf des Cerialis Panzer, daß er dis an die Hinterwand des Zeltes zurückstog. Doch gleich darauf durchbohrten den Königssohn drei römische Schwerter. "D Beleda!" stöhnte er und war todt.

Brinnobrand aber schüttelte die drei Feinde von seinen riesenstarten Armen, zog das kurze Beil aus dem Wehrgurt, schlug es dem Centurio Macer durch den Helm in den Schädel, schlug dem Tribunen durch den Schild tief in den Arm, schlug Cerialis die starte norische Schwertklinge in Stude und riß Weleda glücklich durch die Zeltthur in das Freie hinaus; noch einen Römer hieb er hier zusammen.

Weleba war es gelungen, — ihren Mantel ließ fie in der Berfolger Hand — fich jeder Ergreifung zu erwehren.

Da scholl ihnen entgegen lautes Siegesgeschrei: bie numibischen Bogenschützen — bie mit ben schwarzen helmbuschen — sprengten heran.

"Sieg! Cerialis! Der Ueberfall gelang."

"3mei Giftpfeile trafen."

"Sterbend fturate er in ben Strom."

"Civilis ift todt."

"Ah!" schrie da Weleda und stürzte ohnmächtig auf das Antlig nieder.

Brinnobrand wollte fie empor reißen: er nahm bas Beil in die Linke und hob an ihr mit ber Rechten.

Da fprang Cerialis hingu, fcwang ein frifches

Schwert und hieb ihm die Rechte am Knöchel harsicharf vom Arm. Sein Blut überströmte ihr weißes Gewand. Er ließ das Beil fallen und zerrte an ihr mit der Linken. Ein hieb in den Arm lähmte auch diese Hand. Da warf er sich über sie, mit dem Leibe sie zu decken. Nun stach ihm Cerialis das Schwert unter der erhobenen linken Schulter in die Brust.

Der Sterbende drudte einen Ruß auf ihren weißen Naden. "Das Beste vom ganzen Leben war ber Tod!" hauchte er und starb.

## Sechstes Hauptstück.

Die Numiber hatten recht berichtet.

Cerialis hatte befonders eingeschärft, bas erfte Geschwader -- "mit den besonderen Pfeilen" -- jur Begrüßung bes Batavers zu verwenden.

Während Weleda zum zweiten Mal in das Lager einritt, war Civilis, begleitet von seinem Anaben und den drei Freunden, auf der Nordmündung der geländerlosen Brücke eingetroffen. Das Gefolge von etwa zwölf Kriegern war einige Schritte vor der Brücke abgestiegen und hütete dort der Führer und die eigenen Rosse.

Brinno ging mißtrauisch zuerst allein auf die Brude. Er überzeugte sich, daß in der That in dem

Mitteljoch eine Lude klaffte, über welche kein Bages sprung führen mochte. Er ging zurud und melbete bas.

"Da — auf unserem Ufer! — liegen ja auch die abgehobenen Balken und Bretter", lächelte Civilis.

Er winkte seinem Sohne, mit Ratwald am User zuruck zu bleiben, und ging mit den drei Andern auf die Brücke.

"Bo ist Cerialis?" rief er dem Tribunen auf der Südseite zu, — er erkannte ihn mit bitterem Groll: "es ist Labeo, ber König ber Bataver!" sprach er.

"Und die beiden Führer hinter ihm", rief Brinno grimmig, "das sind die Brigantiker!"

"Sa", rief Labeo herüber, "wir haben uns von Cerialis diefen Auftrag ausgebeten, euch gebührend zu empfangen."

"Und wo bleibt Beleda?"

"Sie wird gleich im Lager sein", sprach Julius.

"Ich warte nur auf das Zeichen", schloß Labeo; er wandte sich und blickte rückwärts.

"Bas rührt sich bort in bem bichten Gebusch auf bem römischen Ufer?" fragte Brinno. "Siehst bu nicht, Uffo?"

"Jawohl", erwiderte der, "auch das Schilf bebt."
"Es ift der Bind", erklärte Cajus.

"Es ift fein Wind, der springt erft um Mittag ein."

"Dann ift es Wild."

"Das ift tein Reiher und tein Fisch!"

"Bieherte da nicht ein Rof?" forschte Illemer.

Da rief Labeo: "Seht das Zeichen!"

"Auf des Feldherrn Belt wird die Flagge aufgezogen", sprach Julius.

"Beleda ist im Lager!" frohlocte Cajus.

"Jest!" — schrie Labeo und zog bas Schwert.

Da holten die siebzehn hinter ihm stehenden Legionare aus ihren weiten Mänteln Balken hervor, welche genau die erforberliche Länge hatten, — Cerialis

selbst hatte das Maß genommen — warfen und schoben sie über die klassende Lücke und eilfertig, mit wildem Kriegsgeschrei, liefen nun alle zwanzig hinüber, die Schwerter schwingend.

"Berrath! Flieh, Civilis!" schrie Brinno. "Rette bich!"

"Rette ben Anaben!" rief Uffo.

"Bir beden bir ben Ruden!" schloß Ulemer.

Und die drei Männer suchten, neben einander gestellt, vorn die Brude zu sperren, während hinten Katwald, Merowech und die Gesolgen heran eilten.

Aber Civilis wich nicht: als vierter sprang er in die Mitte: — der erste Anlauf der Römer ward zurück geschlagen; hart vor Civilis stürzte Labeo todt nieder, bevor er mit diesem die Klinge gekreuzt: in die Stirne hatte ihn ein kurzer Bolz getroffen: der war besiedert mit der Schwinge des grauen Reihers.

"Gut gezielt, Merowech!" rief Brinno.

Es war fein lettes Bort.

Denn nun sprengten aus bem Schilf und bem

Gebusch am Römer-Ufer ein ganzes Geschwaber numidischer Reiter auf die Brücke: ihre ellenlangen Pfeile schlugen ein wie grimme Bögel mit ehernen Schnäbeln.

Civilis hatte keinen Schild, auch Brinno nicht: da warf sich der auf den Freund, mit beiden Armen ihn umschlingend, mit dem Leib ihn deckend.

Den Augenblick erspähte Julius: tückisch sprang er vor und stieß dem Behrlosen das Schwert in den Nacken. Die starken Arme verloren die Kraft, er glitt langsam nieder.

Aber noch wich Civilis nicht.

Da sah er Memer, von Pfeilen durchschoffen fallen. "O rette dich!" mahnte der Frise und starb.

"Beh, weh um Beleda!" rief Civilis. "Ich habe fie in bieses Nep geführt."

Grimmig hatte Uffo bisher sich die Legionare vom Leibe gewehrt; er fegte die Brude mit fürchterlichen Streichen seiner schweren Botstange leer: fünf hatte er nieder oder über die Brude hinab geschmettert: da traf ihn ein Pfeil in die Brust: "Rette dich! Fahre wohl, Civilis!" rief er noch, warf die Stange weg und spähte scharf umher unter den Feinden: — die beiden Brigantiker standen neben einander — nun sprang er auf sie zu, umfaßte mit jedem Arm einen der Brüder und warf sich mit ihnen in den Strom.

"Bater! Laß mich mit dir sterben!" rief Merowech und eilte mit Katwald auf der Brücke vor.

Nun schickten sich die Reiter des ersten Geschwaders an, über die auf der Brücke hochgethürmten
Leichen hinweg auf die Bataver einzusprengen, sie
lebend zu greifen. Zugleich tönte an dem römischen
User ein Tubazeichen. Ein zweites Geschwader der
Reiter stellte sich in Reih und Glied und machte
sich fertig, schwimmend den Fluß zu überschreiten,
die Brücke im Rücken zu fassen, und den wenigen
noch übrigen Bertheibigern den Rückzug abzuschneiden.

Aber in diesem Augenblid trafen Civilis zwei Pfeile: ber eine in die linke Bruft, der andere in

ben rechten Schenkel; ber Fuß versagte, knidte, und, ba er — bie Leichen häuften sich auf ber Mitte — ganz auf ben außersten Balken rechts gebrangt war, fturzte er in ben Fluß.

Augenblicklich sprangen Katwald und der Knabe nach, ihn zu retten: allein er sank sofort: das blutig schäumende Wasser schlug hoch über ihren Köpfen zusammen. Nun tauchten sie: benn Speere und Pfeile flogen in Menge auf sie: — so verschwanden alle drei im Strom.

"Aus ist der Bataverkrieg wie das Gallierspiel!" frohlockte Cerialis auf die Meldung hin. "Brecht das Lager ab. Der Sieges-Seherin legt goldene Fesseln an. Nun geht's — nach Rom!" Bwölftes Buch.

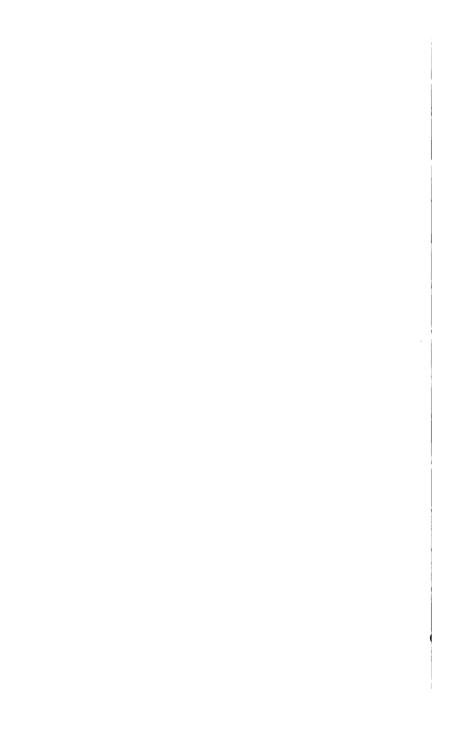

## Erstes Hauptstück.

Im triumphatorischen Schmuck, in die prachtvolle Palmata gehüllt, den vergoldeten Lorberkranz um die Schläfe, stand Cerialis in dem Schreibgemache Bespasians: nach der ihm im Boraus gewordenen Berstattung durfte er, wenn auch der Kaiser allein wegen der Siege seiner Feldherren den Triumphzug hielt, diese beiden triumphatorischen Ehrenzeichen tragen.

Es war der stolzeste Tag in des Siegers an Kämpfen und an Siegen reichem Leben.

Geraume Zeit mußte der Angemeldete harren: es hieß, Bespasianus sei beschäftigt, sich von den Sclaven das Festgewand anlegen zu lassen.

So hatte jener Muße, den Erinnerungen nachzuhängen, welche diefer Raum ihm erwedte.

Hier hatte er gestanden: — vor diesem Citrustisch — wieder war er mit Briefen und Urkunden
bedeckt — noch nicht vier Monate waren es — eine
ganze Boche sehlte — ein schwer verklagter Mann;
hier hatte er Leben und Ehre dafür verpfändet, ein
Berk zu vollenden, ein großes schweres Berk: — er
kannte Keinen unter seinen Bassengenossen, Keinen,
der das in gleicher, so kurz gesteckter Frist übernommen hätte — er aber, er hatte es vollendet!
Hier stand er wieder in dem gefährlichen Palast der
Kaiser: — ein stolzer Mann.

Er hörte den Schritt des nahenden Imperators: fein nachschleppender Purpur rauschte heran: wohlan, er mochte tommen.

Soch richtete sich ber Felbherr auf.

Es befremdete ihn, daß der Herrscher nicht allein erschien: — hatten fie beide doch allein um jenen Bertrag, um jene bedingte Begnadigung gewußt:

- unwillfürlich warf er einen raschen Blid nach bem geheimen Fach an ber Bond, aus welchem bamals Bespafian die lebensbedrohliche Urtunde genommen: fie war wohl langst zerstört, - bas Rach ftand geöffnet: es war leer.

Run trat Bespasianus ein: ihm folgten in bas Bemach feine beiben Gohne und Mucianus, feine rechte Sand, dem Reldherrn, wie dieser mußte, wenig hold: ernft faben fie alle barein, auffallend ernst für einen Tag des Triumphes: sein Auge suchte das des freundlichen Titus: er fand es nicht; mit gefurchter Stirn fab der Raifersohn zu Boben.

Des Bespafianus bobe Gestalt machte überwältigenden Eindruck: der Imperator trug bereits die Gewandung des Triumphators: diese mar aber feine geringere, als die des capitolinischen Jupiters felbft, die foeben aus dem Tempelichat abgeholt worben war: die purpurne, mit Golbfaben gestidte Tunica palmata und die gleichfarbige, mit goldenen Steinen überfate Toga picta und goldene Sandalen; in ber Linken trug er das lange Scepter von Elfenbein, gekrönt mit deme blittragenden, Abler und das gewaltige Haupt umrahmte der dunkelgrune Lorber.

Er nahm nun Plat bem Felbherrn gegenüber auf einem purpurbehangenen Stuhl von Elfenbein; seine beiben Sohne stellten sich an seine beiben Seiten, Mucianus hinter ihn.

"Petillius Cerialis", hob der Imperator an mit einer Eisestälte im Ton, welche den Erstaunten durchfröstelte, "wir haben vor Wochen eine Uebereinkunft getroffen in diesem Sal. Ich verhieß, das über dich gefällte Todesurtheil einstweilen unvollstreckt zu laffen."

"Bas hat er bavon zu reden — vor den Undern?" bachte Cerialis unwirsch.

"Benn du in vier Monaten erfüllen murbest, mas bu übernahmst. Du bist jurud."

"Noch vor der Beit", unterbrach Cerialis ftol3; er konnte seinen Unmuth nicht mehr zugeln. "Roch

tein Wort der Anerkennung, des Dankes!" grollte er in sich.

"Bor der Beit! In jedem Sinne. Denn du haft noch nicht erfüllt, was bu verfprachft."

Cerialis fuhr auf; wohlwollend wintte ihm Litus, ju schweigen.

"Und wirst es nicht erfüllen in noch vier Monaten."

"Imperator", sprach Cerialis zornig, "Gallien famt den Batavern liegt zu deinen Füßen und in goldenen Ketten harret Weleda, vor deinem Triumphator-Wagen zu schreiten."

"Und wo ist Claudius Civilis?"

"Todt, Imperator!"

"Gelogen! Er lebt! Buverlässige Runde tam mir durch Mucianus hier. Er entfam lebend über ben Strom, er liegt verwundet in dem Lande der Bruftrer."

Cerialis zuckte die Achseln. "Hat ihn Mucianus dort gesehen? Mag sein! Aber er trägt den Tob doch unheilbar in dem Leib. Mehr als ein Gift-Pfeil deiner Rumider hat ihn getroffen und du weißt . . . "

"Genug! Sei's um den Bataver! Zwar haft du den Vertrag von beiner Seite nicht erfüllt: — und du übernahmst die Erfüllung unbedingt: — so bin auch ich nicht gebunden, zu leisten, was ich nur bedingt versprach. Aber sei's um Civilis. Ich rechne dir den Bunden als einen Todten. Allein, Petillius Cerialis, wo warst du in den ersten zwei Stunden der Schlacht bei Trier?"

Das erbitterte ben erfolggekrönten Feldherrn. Hochmuthig erwiderte er: "wo immer ich im Anfang war, — am Ende stand ich als Sieger, zwar blutend, — für dich, o Vespasian! — aber doch als Sieger auf dem Feld."

Da erhob sich Bespasian in edler Ballung: heiliger Born blitte aus seinem grauen Auge: majestätisch überragte die hohe Gestalt alle Anwesenden: "Und durch welches Mittel hast du die Stadt der Lingonen gewonnen? Durch welche Mittel Beleda gefangen und Civilis in den Rhein gestürzt?"

"Durch Rriegslist, Imperator! Erinnre bich, ich fragte dich: in vier Monaten — um jeden Preis? Und du nicktest mir zu."

"Aber nicht um den Preis der Ehre Roms!" bonnerte Bespafianus. "Nicht burch niederträchtigen Treubruch, durch Meineid und Berrath! Elender! Ich überlegte lang, ob ich bich nicht ben schändlich Betäuschten ausliefern folle. Aber wem? Drei Bolfer haben ein Recht auf bein verruchtes Saupt. Die Lingonen für ihre verbrannte Stadt, die Bruftrer für ihre verrathene Seherin, die Bataver für jenen tapfern Mann. Du haft nicht, wie ber Sollenhund, Behalte benn bein ehrlos Leben! Aber drei Röpfe. aus ehrbarer, frommer Menschen Gemeinschaft scheibest bu. Das langft gefällte Urtheil wird nicht vollstreckt, ich begnadige dich . . - jur Berbannung für Lebensgeit. Bier, Mucianus", er holte aus dem Burpurmantel eine Papprosrolle hervor - bu haftest mir für ihn. Sofort schiffst du ihn ein: die Tetere liegt im Tiber segelsertig bereit. Du schaffst ihn nach Cassyra auf das ödeste Felseneiland des Weltmeers! Rein Wort, Verruchter! — Und nun, meine Söhne, solgt mir! Zum Triumph! Hört ihr? Da unten scharren auf dem Marmor die Rosse vor dem goldnen Wagen.

Richt über die wieder hereingebrachte gallische Proving: — über Germanen triumphirt wieder einsmal ein römischer Imperator. Zum ersten Mal seit Germanicus, seit mehr als zwei Menschenaltern. Und wie damals das Weib des Cheruskers, soll heute, als Germaniens Bild und Wahrzeichen, jene Weleda vor meinem Bagen gehn. Auf! Zum Capitol!"

## Zweites Hauptstück.

Einstweilen hatte sich der Triumphzug nach alter Sitte vor der Stadt — außerhalb des Posmeriums — auf dem Marsfeld geordnet.

Sein Beg führte durch die Porta triumphalis in den Circus Flaminius, in welchem viele Tausende von Zuschauern Plat fanden, dann in die Stadt durch die Porta Carmentalis und über das Belabrum und das Forum boarium in den Circus Maximus, dann zwischen dem Palatium und dem Caelius hindurch auf die Sacra via und über das Forum auf das Capitol.

Die Spitze des Bugs bilbeten die höchsten Beamten und die Senatoren; es folgten die Tubablaser: darauf wurde die Beute getragen oder gefahren: sie war diesmal nicht sehr reichlich ausgefallen: ben Germanen war nicht viel abzunehmen und über die nur zum Gehorsam zurückgeführten Gallier sollte ja nicht triumphirt werden: so hatte denn Bespasian bildliche Darstellungen herstellen lassen des gewaltigen vielhornigen Rheinstroms, der Sumpswälder an der Lippe. Darauf wurden die goldenen Kränze getragen, welche die "dankbaren Städte Galliens" — Langres in seinem Schutt, Trier, Met, Rheims, Besançon — "ihrem Besreier Bespasian" dargebracht hatten. Glänzend gekleidete Jünglinge und Knaben, goldene und silberne Opferschalen in den Händen, geleiteten hierauf die Opferthiere: es war eine ganze Herde: ein hundert und zwanzig weiße Stiere, deren vergoldete Hörner von Binden und Kränzen umssochten waren.

Es sollten nun folgen jene vornehmsten Gefangenen, welche nicht als Sclaven verkauft, sondern dur größten Berherrlichung dieses Tages bestimmt waren: sie wurden, nachdem der Triumphator das Capitol erreicht, in einem Kerter am Fuße desselben,

bevor das Opfer begann, erwürgt wie Jugurtha oder mit dem Beil enthauptet wie Bercingetorig oder turzlich erst der Judenführer Simon.

An folchen hervorragenden gefangenen Ariegern fehlte es diesmal nun völlig: von den Führern der Germanen war nicht Einer lebend in die Hände der Römer gefallen: — die zwölf zahmen Bären, welche Cerialis angekauft hatte in den gallischen Rheinstädten, waren doch nur ein dürftiger sinnbildlicher Ersat für Brinno oder Sido: deshalb eben follte die gefangene Seherin hier das stolzeste Schaustuck des Triumphes abgeben.

Hinter ben Gefangenen waren aufgestellt bie Lictoren bes Triumphators in Purpurgewanden, Stabe und Beil bekranzt; dann vierzig Kitharisten und Flötenblafer.

hinter diesen stand bereit, Bespasians gewärtig, ber ganz vergoldete Triumph-Bagen, von Lorber umflochten, mit vier schneeweißen Rossen bespannt, umwogt von schonen, reich gekleideten Anaben, welche

koftbare Beihrauchgefäße schwangen, und von ben gewaffneten Apparitores.

Hinter bem Bagen hatte nun Cerialis als Legat des Triumphators schreiten sollen; statt seiner war jest aber hier den Sohnen Bespasians der Plats im Zuge bestimmt. Den Schluß bildeten die sieg-haften Legionen: — alle fünf, welche Cerialis nach Gallien gebracht, waren zurückgeführt, dagegen die abtrünnig gewesenen dort belassen worden.

Diese Kriegsscharen, in ihren besten Rüstungen und Wassen, an Helmen, Feldzeichen und Speeren mit Kränzen geschmückt, weit über dreißigtausend Mann, boten eine stolz gewaltige Schau; aus ihren Reihen scholl, wie die Freiheit dieses Tages verstattete, manch Scherz- und Spottlied auf den sparsamen Imperator, auf den verliebten Cerialis und dessen Unaussindbarkeit in gar mancher Nacht.

## Drittes Hauptstück.

Bu berselben Stunde, da des Cerialis Schicksal entschieden worden und der Triumphzug nur noch des Imperators und seiner Söhne harrte, nahte den Bädern des Nero, unsern der fabricischen Brücke, am linken Tiberufer, wo Weleda gefangen gehalten wurde, ein Zug römischer Legionare, geführt von einem Tribun.

Die breite mit weißen Marmorplatten bedeckte Krone der Mauer hart oberhalb des tiefen Stromes schmüdten zahlreiche Bildsaulen von Göttern, Imperatoren, Helden.

Lorber, Dleander und andere immergrune hoch-

ragende Bufche, in mächtigen und tostbaren Basen hier aufgereiht, warfen ihre bunkeln Schatten, ob auch die heiße Sonne des Südens unbewölkt von bem tiefblauen himmel hernieder brannte.

Sier oben wandelte, das Antlit der kühlenden Luft, die vom Tiber wehte, zugekehrt, Weleda in weißem Gewand; die beiden Hände waren durch eine lange, dunne, goldene Fessel aneinander gekettet: mehr zur Schau für die Römer als zur wirklichen Bindung der Gefangenen; willig hatte sie sich die Rette anlegen, willig auch — wie ein Opfer — das lichte Har durch einen vollen Eichenkranz umwinden lassen.

Neben ihr schritt bedächtig ein ernster, bleicher Jüngling mit tiefliegenden schwermuthigen Augen; er barg Bachstafel und Griffel in den Falten seiner Toga.

"Ich danke bir, Jungfrau", sprach er bedachtfam. "Bieles hab' ich von dir erforscht und erfahren über beines Bolkes Sitte und Eigenart. Biel verstand ich: — Anderes ahne ich: — aber noch mehr, viel mehr muß ich bavon aus dir schöpfen."

Ein seltsam Lächeln spielte um die Lippen ber Gefangenen.

"Nein, Weleba!" rief der Jüngling. "Bange nicht um dein Leben, nicht um deine — um dein Los."

"Ich bange nicht."

"Es hat mich, seit ich dich unter den Gefangenen entdeckt, — seit ich dich sprechen durfte — hohe Bewunderung für dich erfaßt. Ich habe mir durch des Imperators Sohn erbeten —"

"Meine Freiheit?"

"Unmöglich! Aber . . ."

"Unmöglich! Und das sagt von allen Römern, die ich sah und sprach, der edelste und beste! Ein Knabe noch und schon so tief durchtränkt von römisscher Niedertracht! Aber es ist gut so! Je fauler der Apfel, desto früher sein Fall."

"Bölter knospen", sprach der Jüngling finnend, "Bölter blühen, reifen: — müssen alle faulen? — Jedesfalles — ihr in euern Wäldern seid noch fern der Fäulniß; ihr knospet erst. Herb, aber, mir ist, zukunstvoll. Ich will an den Rhein: — ich muß noch mehr von euch erkunden. Du aber, — deine rührende Gestalt erbarmt mich."

"Spare bein Mitleib für Rom. Es wird bessen brauchen, wann der Tag der Bergeltung andricht. — Und doch", — milder sah nun das graue Auge auf ihn — "habe Dant! Dein Besen, deine scheue Zurüchaltung haben mir wohl gethan, und daß du so eisrig, so klug mich fragtest, nicht mit Berachtung gegen die Meinen. Ach! bin ich denn noch Beleda? Ich, die mit Göttern Zwiesprach tauschte, die ich im Rauschen der heiligen Bipfel hohe Beissagung vernahm, der die Birbel des Stroms Siegwerheißung zugestüstert? Behe, ausgerissen aus dem Boden der Heimat neig' ich hossmungslos das Haupt, welkend, wie die ausgerissene Blume unter diesem heißen

Sonnenbrand! Bo bist du, mein dunkelkühler, morgenfrischer Buchenwald? Dort — dort im fernen Rorben suchen dich Auge und Sehnsucht!"

Da tonte draußen vor der Gartenmauer ein Tubaruf: der kleine Zug hielt vor der Pforte, der Tribun schritt waffenklirrend in den Hain der Bader und stieg die Marmorstufen hinan, welche auf die Mauerkrone führten.

Er begrüßte ehrerbietig den Jüngling, den er als Günstling des Imperators kannte, und begann: "Romm, Barbarin! Es ist Zeit."

Sie antwortete nicht; fie hatte, sobalb die Les gionare nahten, ihnen den Rücken zugewendet; verträumt sah sie gen Norden.

"Beit? Bozu?" fragte ber Jüngling.

"Für den Triumph! Alle Straßen sind bekranzt, offen stehen die Thuren aller Tempel! Auch du eile, Cornelius Tacitus. Titus hat nach dir gefragt: du sollst ihn begleiten."

"Aber die Jungfrau?"

"Das Barbarenweib wird die besiegte Germania darstellen: in goldnen Ketten wird sie vor des Bespasianus Bagen gehn."

"Ich fürchte fehr, das ift zu fruh. Wie oft schon, wie lange schon triumphiren wir über das unterworfne Germanien? Seit jenen Kimbern! Und immer wieder muffen wir's besiegen."

"Romm, Barbarin! Der Imperator wartet nicht."

Und da fie ihn nicht zu hören schien, stieg er von der letten Stufe auf die Mauerkrone hinauf, schritt an dem Jüngling vorbei und streckte die Hand nach ihr aus.

Sie wich, rudwarts gehend, rasch ein par Schritte.

"Horch! Bon ber Stadt, vom Theater bes Marcellus her bringt schon der Triumphsang der Legionen und der jauchzende Zuruf der Zuschauer: "Jo triumphe!" — Folge! Hast du nicht verstanden?"

"Ich habe verstanden", rief sie. "D diese Stunde — und auch ihren Abschluß — senden mir die Götter, die Götter der Heimat! Seit der scheußliche Verrath mich getroffen, ach! waren sie mir verstummt, waren sie von mir gewichen. Aber heute — in dieser Stunde: — ich fühl's: sie steigen auf mich nieder."

"So weissage denn wieder!" lachte der Tribun. "Du hattest ja der Deinen Sieg verheißen. Heute erfüllt sich deine Weisheit!"

Da sprach die Jungfrau und ihr helles Auge blitte: "Nie, so wenig wie Weleda, führt ihr Germania im Triumph ein!"

"Das Omen nehm' ich an! Komm, Germania! Bie schön von deinem weißen Arme sich die goldne Fessel hebt!"

Mit einem Rud ber fraftigen Arme riß fie bie bunne Rette in ber Mitte entzwei.

"Richt in meinen Fesseln tehrten die Hohen Dabn, Die Bataver.

bei mir ein, aber jest - aus freier Secle darf ich wieder weiffagen! In biefem Schauer. der mich zorneskalt burchrinnt. weht. wie da= heim durch der Efche Bipfel, Bodans Athem." Sie wandte fich abermals gen Norden: "Siehst bu, Römer!" und sie marf das Saupt in den Racken. baß bas bar wie eine Silbermone um fie fluthete. - "bort - von ben fernen Bergen fteigt berab in euer Land, hell in Baffen, eine ganze Beldenwelt. Immer neue, neue Scharen! Namen, boll von Siegestlang! Ablerhelme feh' ich blinken! Sorch! Borch! Der Schildgefang! Beil, ihr Die Börner! blonden Siegestönige! Schwingt die Streitagt! -Seht, es birft das Thor! Es springt die rost'ac Bolterfessel, wie Beleda's Rette fprang! Du rache mich: Du wirft, bu mußt mich rachen, Beift bes Civilis !"

Staunend hatte der Tribun diese wilde Erregung angesehen: beforgt trat der Jüngling an ihm vorüber einen Schritt näher. Run folgte ihm der Rrieger, er wollte nach ihr greifen.

Aber sieh! Plöglich schwang sich von der hohen Mauer hinab in die Tiefe eine leuchtende Gestalt, rasch und hell, wie ein Stern vom Himmel schießt:

— schon trug der Fluß die schöne Todte fort in's freie Meer.

### Diertes Hauptstück.

Wo tief in dem grünen Waldland der Cheruster die Weser durch ein düstres Tannicht zieht, da ragt auf dem rechten Ufer nahe dem Fluß aus der feuchten Niederung ein mäßiger Sügel.

Auf seiner Krone ruhen, von Menschenhand gessschichtet, ein par mächtige Steine; Mos und Steinsbrech hatten sie schon damals üppig überwachsen; in den obersten war kunstlos ein Kurzschwert gerist, die alte Wasse der Cheruster. So mochte die Hügelgruft über ein Menschenalter hier gewölbt sein.

Einsam lag das Grab: ringsum tiefe Stille, bie feierliche Stille bes Urwalds. Weit und breit

fein Gehöft, feine Spur von menschlicher Siedelung, von Biesenmahd oder Felbbau.

Es war Spätherbst; die gelben Blätter sielen langsam von den Erlen und Eschen, welche gemischt unter dem Radelholz standen.

Der kalte Rebel fpann um die Bipfel ber hohen schlanken Tannen, in kleinen weißen Bolken von dem Strom und ben sumpfigen Ufern aufsteigend.

3wei Raben saßen, wie Grabwachter, auf bem oberften Stein.

Run flogen fie auf und ftrichen langfam, lang- fam ab, tiefer zu Balbe — nach Often.

Denn von Beften, vom Fluffe her, nahten Schritte.

Es waren zwei Manner und ein Rnabe.

Der Eine der Erwachsenen führte an dessen linkem Arm den Andern, der nur mit Anstrengung, matt Fuß vor Fuß sehend, vorwärts kam; auf des Knaben Schulter, der zur Rechten schritt, stützte sich der Leidende, als es nun hügelauswärts ging.

1

. Endlich war die Rrone der Anhohe erreicht.

"Sier ist ber Ort", sprach ber Führende; "ba ragen bie vier Steine."

"Und sieh, Bater, hier, auf dem obersten, das eingehauene Schwert! Wir haben's doch gefunden:
— obwohl du des Gastsreundes Wegweisung ablehntest. Warum? Der Pfad durch den Wald war start verwachsen."

"Ja, mein Sohn. Leicht und bald verwächst der Weg zu Gräbern: — auch der Herrlichsten! Die Bölker sind undankbar. Oder doch: vergeßlich. Es ist verzeihlich. Jedes Geschlecht hat seine eigne Sorge, die Arbeit seiner Tage. Sie nehmen sich nicht oft Beit, vergangner Größe zu gedenken. — Weshalb ich den Cherusker nicht mit nahm? Weil du allein, mein Sohn, mit dem treuen Katwald vernehmen sollst, was ich dir zu sagen habe an dieser Stätte. Der Ort ist heilig. Knabe. Küsse diesen Stein! Dies ist das Grab Armins."

Boll Chrfurcht beugte Merowech das Anie, dic

blonden Loden fielen auf ben grauen Stein. Mube ließ sich Civilis auf ber unterften Felsplatte nieder.

"Sier liegt er, der größte Seld, von dem unser Bolt zu sagen und zu singen weiß. Sier liegt er, den die eignen Stammgenossen meuchlerisch gemordet, weil sie ihre Freiheit schüßen wollten vor ihm, wie sie sagten, das heißt: weil sie seine Größe nicht ertrugen.

So lang er lebte, haben sie ihm schlecht gehorfamt: manchen Sieg haben sie ihm verdorben durch ihre "Freiheit", ihren Ungehorsam, ihre Zwietracht. Und zulest — da haben sie ihn — seine eigenen Cheruster! — hinterrücks bei'm Versöhnungsschmaus erstochen. Das ist der Dank der Völker, Merowech."

Er zudte; er brudte bie Linke gegen bie Rippen.

"Bater, schmerzt die alte Bunde wieder: — von dem bofen Pfeil?"

"Nicht bie, mein Liebling."

"Herr, bu wirst so bleich! Der Gang mar

doch zu weit. Erint! Ich habe Wein für dich in biefem Leberschlauch."

Aber Civilis mehrte ichweigend ab.

"Aber", fuhr der Treue fort, "weßhalb auch so weit wandern? Du bist noch arg wundsiech. Bas du dem Anaben warnend sagen wolltest, das konntest du auch an der Lippe sagen und am Rhein!"

"Nein, Katwald, ich mußte an dies Grab. Um meinet — und um des Sohnes willen."

Er erhob sich mit wankenden Knieen: "O hör' ce, Armin, der du da oben hoch über jenen Rebelwolken aus Walhall auf mich niederschaust: — hör' ce, großer Ohm, wie dein ach! so kleiner Reffe dich um Vergebung ansleht für die Schuld von zwanzig Iahren! Ich selbst habe, mein unselig Beispiel hat mein Volk verrömert: was Wunder, daß sie zulest — nach meiner eigenen Thorheit! — zu Rom sich wandten wider mich. Ich verzeih's ihnen."

"Aber ich nicht, Bater!" rief Merowech Bornig, sein schönes Antlig erglühte, ungestüm warf er bas

Gelock zuruck. "Ich niemals. Die Unbankbaren! Die Elenden! Abfallen von ihrem Befreier, von ihrem Helden, der fie von Sieg zu Sieg geführt. Wahrlich fie find nicht werth . . ."

"Schweig, Knabe! Nie mehr folch ein Wort!" "Aber du sprachst ja gerade selbst in bitterem Hohn vom Dauf der Bölker!"

"Und sind sie undankbar, — was dann? Richt um des Bolkes Dank sollst du deines Bolkes Held werden, sondern weil du mußt: — aus Pflicht der Ehre! Sieh, deßhalb, deßhalb hab' ich dich hicher geführt: — an dieses Grab. Nicht, um dich zu warnen, nein, um dich zu mahnen, um dich heilig, unablösbar, zu verpflichten für dein Bolk. Schaue hieher!

Sier liegt Armin, fo unvergleichlich herrlicher benn bein Bater.

Beift du, was fein lettes Bort war, als ihm die Seinen, all' Cherustia verfluchend, den Dolch aus dem Ruden zogen? Beift du, was er fprach, mit brechenden Augen: "Ich litte Alles, — auch Thusnelba's Retten! — und ich thate boch Alles: nochmal! Das Höchste bleibt — mein Bolk."

So fprach Armin und ftarb.

Und so, Merowech, so sollst bu benken und leben. Wohl sah ich ben Groll, den bittern, in dir aufwachsen in diesen langen Wochen, da du mit Katwald mich gepflegt in dem sumpfigen Versteck.

Da reifte in den langen schlummerlosen, schmerzenszeichen Rächten in mir der Gedanke an dieses Grab, an diesen Weg: — an diese heilige Ballfahrt. Und ich bat die Götter, mir nur noch so lang Leben und soviel Kraft wieder zu schenken, daß ich dich hieher führen könne. — Sie wollen, daß ich's vollbringe: — darum haben sie mich erhört. Dank ihnen!

Hier, an diesem Grabe, reiß' ich dir den Groll wider dein Bolk mit der letten Burzel aus der Brust oder — bei Wodans Speer! — ich tödte dich, Knabe! Einen Hasser der Meinen" — hier sprang er auf und griff grimmig an das Schwert

— "will ich nicht gezeugt haben! Glaub' es mir, nein, glaube dem großen Ohm: trop Allem und Allem: dein höchstes Gut bleibt doch dein Bolk, das deine Sprache spricht, das dein Recht und deine Sitte lebt. Reiße dich los von diesem Stamm und du verdorrst so gewiß, wie hier der dürre Ast zu deinen Füßen. Ihm dankst du, was du bist, dein Blut und deine Eigenart. Ihm, deinem Bolk allein, sollst du leben! Sonst bist du pflichtlos, ehrlos, marklos, fernlos!

Willst du das, kannst du das, Merowech, mein lieber Sohn? O trope nicht! Wende nicht das Haupt zur Seite. Es ist deines Vaters lettes Gebot: — sein Todeswunsch! Denn — ich fühl' es — meine Füße werden diesen Weg nicht mehr zurückzgehn."

Er ließ sich nieder gleiten auf die Felsplatte: Ratwald umfaßte ihn stügend.

Da warf sich der Anabe laut aufschreiend vor ihm nieder und umschlang seine Anie und schluchzte:

"O Bater! Lieber Bater! Alles! Alles, was du willft! 3ch fühl' es: du haft Recht."

Mit feuchten Augen legte der Sieche die zitternde Hand auf den blonden Scheitel. "So ist's gut! So ist's recht, mein Liebling! Schwöre mir denn bei diesem heil'gen Grabe, schwöre mir, abzuthun von dieser Stunde an jeden Groll gegen das arme bethörte Bolk der Bataver und es zu lieben und für dies Bolk zu leben und zu sterben."

Und ber Anabe sprang auf, legte die rechte Hand auf den obersten Stein, auf das Schwertbild, und sprach fest: "Ich schwöre": — seine Stimme zitterte nicht mehr.

"Gut: — Armin und Wodan haben es gehört! Aber nun noch Eins: — bann ist mein Lebenswerk beschlossen. Einen Rath — mein Vermächtniß! höre noch! Die Bataver meiner Tage — ber Ausgang hat es schmerzlich klar gezeigt! — sie waren noch nicht reif für das, was ich gewollt: die Zucht, ber Gehorsam sehlt ihnen wie unsern Vettern hier rechts von dem Rhein. Bielleicht noch lange, lange, lange bleibt es so! Bielleicht muß erst die Noth, der drohende Untergang sie Eintracht lehren und Geborsam. Auch du, mein Knabe, schaust wohl den Tag ihrer Reise noch nicht: — du nicht und viele deiner Enkel! Aber versprich mir, das Gedächtniß, dein Gelöbniß dieser Stunde..."

"Nie vergeß ich es!"

"Ich weiß es. Aber das genügt nicht. Deinen Söhnen, deinen Freunden, Allen, die es werth sind, vertraue das Seheimniß dieser Stunde und des Sivilis letten Nath. Wir sind zu schwach allein gegen Rom, ja, gegen jede große Gesahr! So lange Gau für Gau, Völkerschaft für Völkerschaft allein für sich nur sorgt, für sich nur kämpft, müssen sie erliegen. Ihr müßt euch zusammenthun! Für Frieden und für Krieg. Die Genossen des eignen Stamms, aber auch die Nachbarn, wie es Berg und Thal und die gemeinsame Abwehr vorzeichnen und verlangen: schließt euch zusammen — zum sesten Bund, zum

unauffündbaren - nicht nur, wie bisher, je für Diefer Bund ber Freiheit wird Einen Rriea! eure Freiheit ichaffen und ichugen. Diefen meinen Rath, - pfleat ibn, vertraut ibn, vererbt ibn von Geschlecht zu Geschlecht. Das, mein Sohn, bas follft bu mir als zweites schwören. Nein! Nicht wieder bei diesem Grab! Bei - ach! bem einzigen Erbe, das dir dein Bater hinterläßt: - verbranut liegt - von dem eignen Volt verbrannt! - unser Sof und alle Babe: - fieh hier dies Schwert! Oft hab' ich es zum Sieg geschwungen: — der Mörder deines Bruders fiel durch diese Rlinge. — Schwöre mir auf bieses Schwert, bu wirst meinen Rath bererben."

"Ich fdwore, Bater."

"So nimm es bin: es ift jest bein eigen!"

"Aber, Bater, — dieser Bund der Freien und Franken, der Rechts- und Kampfgenossen, — wie soll sein Name sein?"

Civilis schwieg einen Augenblick: "nennt euch

die Franken! Euer Name selbst soll euch der Pflicht gemahnen! Aber nennt euch laut, vor der Welt, erst so, wann ihr's geworden seid: frank und frei, stark und stolz! — Und nun, mein Merowech, und du, getreuer Katwald — laßt mich — eine kleine Weile noch — ich fühls, es währt nicht lange mehr! — allein an dieser Gruft — bei'm Geist Armin's. Und ist's zu Ende — hier — auf freiem Boden! — senkt mich ein, nicht allzuweit — von seinem Grab."

### "D Bater, Bater!"

"Bas klagst du? Ich sterb' an blut'ger Bunde: von diesem Grab hinweg, hinauf zu Wodan und Armin, holt mich die Balküre. — Bist du es, die da oben schwebt? Ich warte dein! Komm, Beleda!"

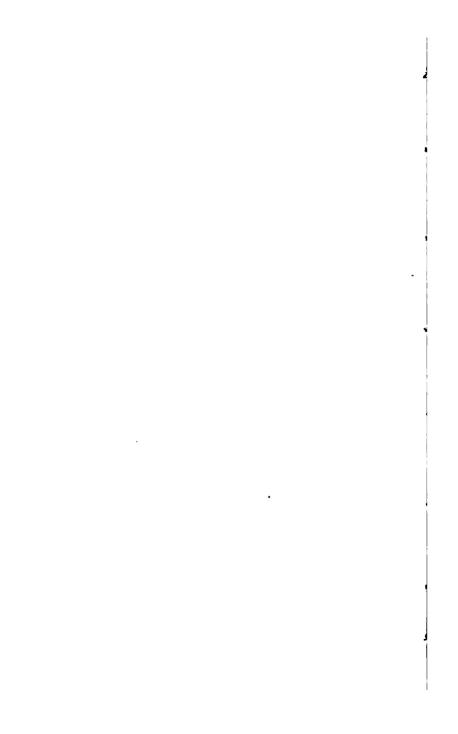

# Anhang.

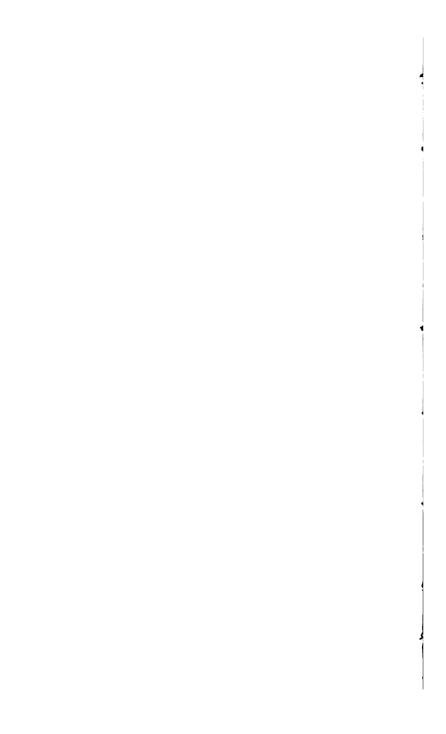

Es mögen hier einige Gedichte aus den Sahren 1858—61 folgen, welche zeigen, wie damals schon einzelne der in dieser Erzählung aufgeführten Gebanken und Gestalten auftauchten.

#### I.

## Gesang der Tegionen.

Durch Alpenschnee, burch Parthersand Mit immer stätem Schritte, Wir tragen mit das Vaterland Und Kömer Recht und Sitte.

Und wo ber Feldherr Lager schlug, Da kann uns Heimat werden: Wir folgen unfrer Abler Flug Und unfer ift die Erben.

Doch nach dem Sieg, — das Schwert gesenkt Und Pflug geführt und Spaten: Das Land, das römisch Blut getränkt, Ward römischer Penaten.

2

Am Cuphrat und am Donaustrom Blüht heil'ger Dienst der Laren, Und rings ersteht ein kleines Rom Bum Staunen ber Barbaren.

Der Sumpf versiegt, der Urwald fällt, Rah'n sich bes Lictor's Stabe: Wir bringen eine schön're Belt: Den Delbaum und bie Rebe.

Wir bauen Straßen von Granit, Die noch in fernsten Tagen Den ehrnen Schritt, den Siegesschritt Der Schlachtcohorten tragen. Denn uns ist aus Drakelmund Das Schicksalswort verkundet: "So ewig steht im Erdenrund Das Römerreich gegründet,

So ewig ziehn von Pol zu Pol Die römischen Legionen, Als am bethürmten Capitol Die ew'gen Götter thronen."

### Carifus.

Der Jungfrau ähnlich, die in Troja's Jubel Den Weheruf geahnten Unheils warf, Ungläub'gen Spott allein als Antwort findend, — Rassandra gleich steh' ich in dieser Zeit! Berderben seh' ich rings, wohin ich schaue, Mit leisen Geistertritten eilend nahn, Indeß das Volk im Circus brausend lärmt Und seine wilden Bacchanale hält. Der Tempel darbt des Opfers und das Herz Der Andacht; ungeglaubte Götter lehrt Der Priester: fremden Sagen lauscht das Volk, Die nicht verknüpft sind mit der Väter Thaten: Die Weisen spotten über Jupiter Und sinden keinen andern Gott statt seiner. Die Kaiser aber kränzen sich mit Rosen,

Denn selten ward der Lorber in dem Land; Und will ein Fürst, der noch ein Kömer ist, Dem Unheil steuern, ist's, wie wenn ein Mann Mit Schwert und Schild die Fluth des Weltmeers hemmt.

Die Jugend schwelgt mit fprifchen Betaren, Indeffen Stlaven die Legionen füllen, Die nur mit Scham jur Schlacht ber Abler führt, Und Lafter, ungeheure Lafter thronen Auf allen fieben Sugeln diefer Stadt. Auf steilem Rels steht diefer Riefenbau: Er wantt und täglich mehr neigt er zu Fall. Sie kömmt nicht mehr, die Beit ber Scipionen! Umsonst singt von Triumph der Dichter Mund: Es find die letten Flügelichlage nur Des Adlers, dem der Pfeil im Bergen ftedt. 3m Often flieat bes Parthers leicht Geschoß Schon ungestraft in romische Provingen. Und furchtbar pocht die Streitagt des Germanen Un diefes Reiches morschgewordne Thur. Uns halt der Feinde Zwift, nicht eigne Macht; Weh uns, wenn diese waldgeborne Rraft,

Wenn biefe freien Strome fich vereinen Und mächtig von den Alpen niedergehn. Bas haben wir als Damm, fie abzuwehren? Den Ruhm der Bater und ber Entel Babn! Mir aber fei's vergonnt, vorher zu fterben! Mich efelt dieser faulgewordnen Beit. Und oft beschleicht mich qualvoll ber Bedante: Die Götter achten biefer Erbe nur, Um uns zu strafen, nicht um uns zu belfen. Nicht unter Diesen Menschen will ich leben: Aufrollen will ich mir ber Beiten Buch Und Großes ichaun, bas andre Tage ichufen. Doch biefer Beit will ich empfindungelos, Ein Demantspiegel, gegenüber ftehn Und zeigen ihr bas ungeheure Bilb Der eignen Thorheit und ber eignen Schulb. D wurd' es ihnen jum Gorgonen-Baupt, Das fie entfette und verfteinerte: So blieben fie, ein großes Schredbild, ftehn Und eine Warnung fünftigen Geschlechtern.

## III.

## Weleda.

| Port | auf | Tibur8 | fteilen      | Felsen, | wo | ber | Anio | wir |  |
|------|-----|--------|--------------|---------|----|-----|------|-----|--|
|      |     |        | belnd rinnt, |         |    |     |      |     |  |

- Stumm, mit schmerzgebleichten Bangen, fteht Germaniens ftolzes Rind;
- Um die hohe Stirne windet fich der Lindenbluthen-
- Bon ben Schläfen zu ben Anieen fließt bes rothen Saares Glanz.
- Und ben weiten Opfermantel trägt sie wie im Beimatland:
- Aber ach, die goldne Fessel schlingt sich um die weiße Hand. —
- "Bin ich Weleda denn wirklich?" seufzt der schöne, bleiche Mund —

- "Die mit Göttern Zwiesprach tauschte auf des heil'gen Berges Rund,
- Die in hoher Sichen Bipfel frohe Beissagung be- lauscht,
- Welcher laut des Rheines Wirbel Siegverheißung zugerauscht? —
- Bin ich's, ber mein Bolt mit Sauchzen beinen Feldherrn, ftolzes Rom,
- Bugeführt als Shrenbeute auf befreitem Lippeftrom?
- Denn ich hatte Sieg verheißen, Sieg in Land- und Bafferschlacht: —
- Und auf seiner Prunktriere ward mir der Legat gebracht.
- Doch ein Tag tam: seine Schreden kundete kein Götterwort —
- Weh! da scholl im heil'gen Haine Baffenlarm und wilder Morb:
- Römerhelme rothe Faceln Priesterblut und Baldesbrand,
- Und sie schleppten mich gefangen aus bem grünen Bruktrerland. —
- Wer vom Vaterland genommen, dem ist Licht und Luft geraubt;

- Wie die ausgerissen Blume neig' ich hoffnungslos das Haupt;
- Ach! An dieser heißen Sonne welft verdorrt mein Leben balb: —
- Bo bist du, mein dunkelkühler, ferner, schoner Buchenwald ?"
- Sprach's und fah vom hohen Felsen sehnend in bas Land hinaus. —
- Sieh, da schreiten zwei Lictoren auf sie her vom Marmorhaus,
- Purpur tragen sie und Goldstab, und es folgt ein Rriegerschwarm,
- Laut ihr winkend: doch die Jungfrau hebet streng ben weißen Arm.
- "Beleda, komm, steige nieder!" ruft ihr der Centurio —
- "Seut erfüllt sich deine Beisheit, du Prophetin siegesfroh!
- Bogre nicht: ber Imperator harrt: es murrt bie Menge schon: —
- Schon hinan zum Capitole steigt Legion auf Legion;
- Tuben schmettern, Opfer rauchen Beleda nur fehlet noch." —

- "Sprecht, was wollt ihr?" Rief's und ahnend trat fie an das Felfenjoch.
- "Bie, du fragft noch? Im Triumphe zieht ber Im-
- Du in seiner Siegestrone bift ber schönfte Ebelftein:
- Du, vor Bespasianus' Bagen, bist Germaniens Symbol."
- "Beleda", so rufen Alle, "fort, hinauf zum Capitol!" Und zum Felsen, sie zu greifen, schreitet schon der Römer vor: —
- Sieh, da richtet die Prophetin majestätisch sich empor; Blaue Blige sprüht ihr Auge und im Sturm ihr Busen wallt.
- Und die Feuer-Loden fliegen um die drauende Geftalt;
- Und jum himmel mit der Feffel hebt fie hoch bie gorn'ge Sand,
- Und zertrümmert an ben Felfen schleudert fie ben goldnen Tand.
- Und die Römer sehn's mit Grauen, und sie ruft hinab in's Thal:
- "Ha! ich fühl's, die Götter steigen zu mir nieber noch einmal!

- Ja, fie nah'n in biefem Schauer, ber mich zornestalt burchrinnt,
- Bie baheim burch Sichenwipfel weht mit Beissagung ber Bind.
- Nicht in meinen Retten fehrten hohe Gotter bei mir ein,
- Aber jest, aus freier Seele darf ich nochmal prophe-
- Bahrheit schau' ich, Bahrheit kund' ich; vor mir tagt's wie Sonnenschein:
- Rie mich selbst und nie Germania führt ihr im Triumphzug ein!
- Seht ihr's, Römer? Bon den Bergen dort herab in's Suden Feld —
- Seht ihr's nicht? steigt hell in Baffen eine ganze Selben Belt!
- Immer neue, neue Scharen! Namen voller Sieges- flang!
- Ablerhelme, blanke Schilde, Hörnerjauchzen, Schlachtgesang!
- Heil, bu blonder Siegestönig! Schwing' die Streitagt, schwing' fie wohl!
- Sieh, sie trifft: es fällt in Trümmer Thor und Thurm am Capitol.

Dann zerspringt die Bölkersessel, wie jest meine Fessel sprang,

Und die Freiheit tagt, die sterbend Beleda weissagend fang!"

Sprach's, die Römer hörten's schauernd — und noch eh' das Wort verhallt.

Schwang sich nieder von dem Felfen eine leuchtende Geftalt,

Rafc und hell, wie wenn vom himmel hoch ein Stern gefallen mar':

Und ber Flußgott trug die schöne Sobte fort in's freie Meer. —

. .

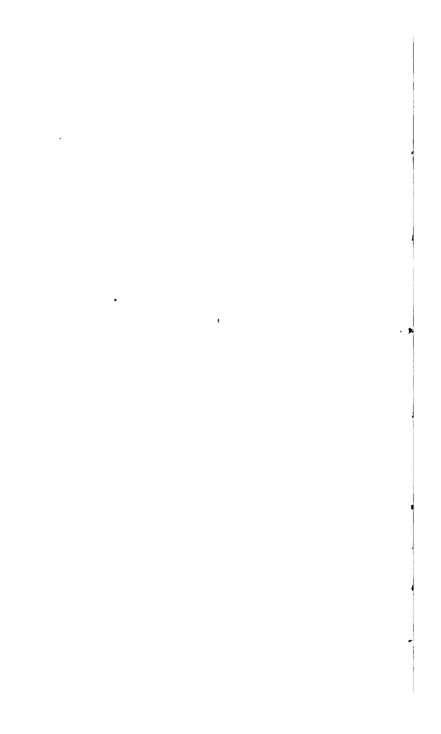

·

## THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

## This book is under no circumstances to be taken from the Building

| 10V 24 11.5 |   |   |
|-------------|---|---|
| Wast.       |   | · |
|             |   |   |
|             |   |   |
|             | 1 |   |
| •           |   | • |
|             |   |   |
|             | ف |   |
|             | , |   |
|             |   |   |
|             |   |   |
|             |   |   |
|             |   |   |
|             |   |   |
|             |   |   |
|             |   |   |

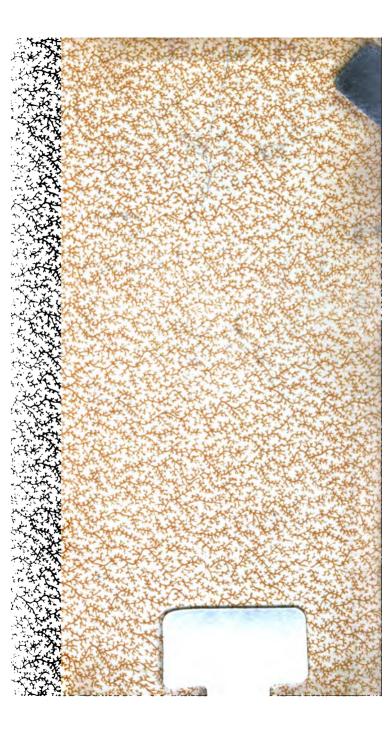

